

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

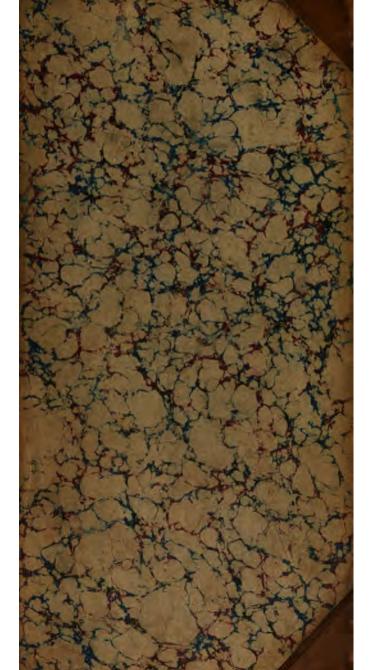

UNS 22 a 22



Vet. Ger. II B: 430



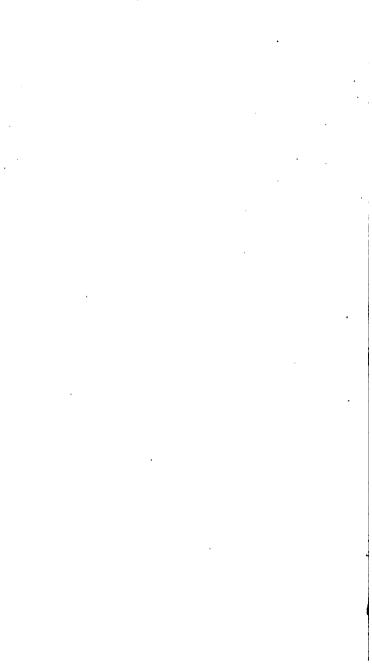

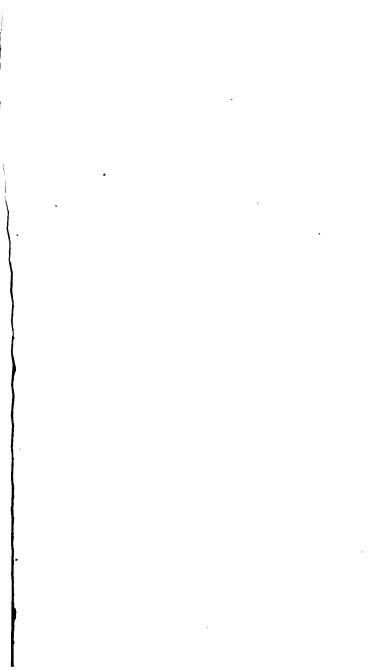

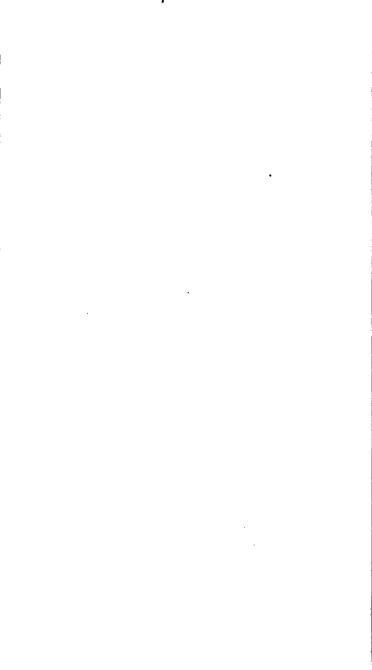

Lubwig Eied's

riftei

Dritter Band.

ortunat. In zwei Theilen.

Berlin, Gei G. Reimer,

1828.

1828.



An ben

gebeimen Rabinetsrath

Rebberg

in Sannover,

4 1 95

gehelmen seetharbrarh

1)

Ks was meiaem Alter morbehalten, wieren fo wife क्षित्रकार्त कार्द्रशिवास्त्रकार भारतिहरू स्थापन सामित्रकार सामित्रकार सामित्रकार सामित्रकार सामित्रकार सामित und Laurenflied feigiennichte begerchen Generation dufenthalt indehen: unehutet Mann: gefifte ju ben erfreulichften Begeguiffen meinen Rebenfin Diefes ist. Hinch: Gie um fo vieles reicher gewyks ben, daß ich mienglaiwiffe, mie ich meine Bankbaiteit: gilgemuliamiec Atichatices Rentmala wasich hier unstem Frentubschaft enrichten mochten fann nur wenig von bem aussprechen, was ich für Sie fühle, und wie viel Sie mir gewesen find. Daß ich Ihnen manche Stunde erheitern konnte, baß wir uns mehr und mehr verstanden, warb mir mit jedem Tage erfreulicher. Much in ber

Rithe: bletten wit verbandent ucom Gie Le PM(vfoste und Gidatentann und Diefene bigasteit dir janubrogn effe sont de Britand Bernat ift die Bernat ift diele Freude Pabeir Fonntan, Bos Sie Ban Schutz und Erhft forfthnell unt gelftreich duffaßten, beranlaft mich, Ihnen Diefer phantaftifthe Gebilet gugueignenen Mogen, Gie amibeitern Alter Apaft und laune behalten, bie Summitum Ihrer fehre reichen Gehriften fprizitfaten funtigen veillenbenten tonn time from a non-ton and freelding to the Andrea was aim sied the sim some of the design of the desi Call in the medical action of the contract of កាសស្រាស់ ស្រាស់ <u>គឺ សេក</u>ក្រុងស្រាស់ ស្រីសេកីសា · Lia Danie .

Fortuna't. Erfer Theil.

Ein Mahrchen in fünf Aufjügen. 1816.

or or green country as a constraint of the constraint of t

# m (....ga.i.a da a C

Gin Gerichtsfaal

# Bwei Rathe, ein Ghriffer.

# . 1. Rath.

So haben wir nun heute das Protofoll ohne unfern Herrn Prasidenten schließen mulsen.

#### 2. Rath.

Die Reise, die der herr gemacht hat, war nicht tanger aufzuschieben, er mußte bei der Bisitation gegene wartig seyn.

#### 1. Rath.

Dazu ift es so schönes und warmes Frühlingswetter, daß es zugleich eine Luftreise wird: die Aussichten find unterwegs vortrefflich, die Chausien ansgebessert, die Birthshäuser unvergleichlich, und sein neuer Bagen der bequemfte auf der Welt; da ist es nicht zu verwundern, wenn man die Geschäfte willig übernimmt, und einen ziemlichen Diensteiser sehn läßt.

# 2. Rath.

Berr College, ber Mann ift ein wurdiger Mann, und es ift ein Gluck fur uns, bag er unferm Departes

<sup>\*) 1816, 5</sup> 

ment vorgefest ift: hatte einer von uns das Glud, tunf, tig einmal diesen Posten ju befleiben -

#### 1. Rath.

Daran kann Geiner son anne denfen, bergleichen Fortun, bergleichen Carriere macht kein anderer.

#### 2. Rath.

Glud? Berbienft, mein Lieber; bas, was man Glud nennt, giebt, es ju jo mobleingerichteten Staaten nicht.

# 1. Rath.

Run, fo nennen Sie es Bufall.

# Leisbor & er. 2. Nath.

Roch weniger. Bufall? Befter, wie vertruge es fich mit der gefunden Philosophie, diefen ju ftatuiren?

#### 1. Rath.

Je nun, leben und leben laffen: seien wir tolerant, damit andre uns auch unser bischen Talent und Berdienst gonnen. Eins nicht ohne das andere. — Doch welch ein Getümmel draußen? Neue Partheien? Die Leute wissen ja doch, daß die Session vorüber ist. Nun, das Trappeln, das Nusen, das Streiten wird warlich immer ärger. Hören Sie nur die Ungezogenheit! Herr Sekretär, bedeuten Sie doch einmal den Leuten. Sekretär ab. — Meine Fran wird schon zu Hause mit dem Essen warten.

# 2. Rath.

Derr College, Sie follten fich unmaßgeblich vor bem jungen Menschen nicht fo bloß geben: er ift ja im Stande, und trägt dem Prafidenten alles wieder ju.

#### 4. Rath.

Menschenfurcht, herr College, ift mir unbefannt: ich verläumde, ich verfolge nicht, ich laffe dem Berdienst Gerechtigkeit widersahren, aber das Gluck ist doch am Ende das, was die Welt regiert. Doch Sie gehoten ju den Aengstlichen, Sie find allzu milde, auch zu fromm, und meinen gleich, man thut dem Schicksal und der Religion zu nahe, wenn man dem Gluck seine Rechte einraumt.

#### 2. Rath.

Rur, ums himmels Willen, flare Begriffe -

# 1. Rath.

Ich tann taum mehr horen, fo larmet bas Gefindel braufen. — Dun, herr Sefretar?

Der Sefretår fommt jurad.

#### Gefretår.

Reine Herren Nathe, — ich bin außer mir, — so etwas ist hier auf unserm Saal, in diesem Nathhause noch nie erhort worden — ich dachte erst, es ware ein Combbienspiel, oder ein allegorischer Aufzug, aber es ist die Birklichkeit. —

#### 1. Rath.

Bas ift es denn?

#### Sefretar.

Ich tomme hinaus — und fice, — und erstaune — und weiß mich nicht zu fassen.

#### 2. Rath.

Sie wollen ohne Moth unfre Reugier spannen. -

#### Gefretar.

Es giebt Augenblicke im Leben, wo fich unfer Dafein

und unfre Seele wie zum Traum verflächtigen, wo wir einen Blick thun in die Rathsel des Universums; und die Silbe schon wie auf der Zungenspige schwaust, und wir in Ahndung die Aufldsung schon heraus kosten und schwecken möchten, die die Charade, die uns hienieden ängstigt, in ihrer nackten Blobse darlegen wurde — und biesen Zustand hab ich jezt erlebt.

#### 1. Rath.

herr Belletrift, jur Sache! Laffen Sie bie neumos bifchen Aufftugungen fur Ihre gelehrte Gefellschaft.

# Sefretar.

Sie werben nicht glauben, ja Ihren Augen felbft nicht trauen -

# 2. Rath.

Lieber, wir verlieren bie Gebuld.

#### Gefretan

Ich fomme hinaus, und sehe, — was? halb schwesbend, halb wandelnd, halb befleidet, halb nackt, halb freundlich, halb ernft, auf einer rollenden Rugel, fliegend ben Schleier, mit entbloßten Schultern und Bein, ein weiblich Gebild, in dem ich zu meinem Erstaunen erkenne, auch sie von allen Umstehenden so nennen hore, die Fortuna, die weltbefannte, die allgesuchte, die allers wunssche

#### 1. Rath.

Die Fortuna? Ift es moglich? ....

#### 2. Rath.

Das Glud? Personisizirt? Albernheit! Der junge Mensch ift bumm, abgeschmadt und aberglaubisch ges worden.

#### Getretar. "

Und um fie her stehn sechs Kläger, sechs wunder lich Figuren, die sie mit Gewalt ins haus geschleppt saben, und hier von einer hohen Obrigkeit Recht und Gerechtigkeit gegen die nichtsnutige Person, wie sie sie im Zorne nennen, verlangen und begehren. Dies ist das Schreien und Larmen braußen.

# 1. Rath.

Aber wir leben doch in einem mertwurdigen Jahrs hunden, bas muß man gestehn.

# 2. Rath.

Lieber, es wird die fremde Schauspielerin sein, die um Concession anhalt: halb belleibet, halb nackt, halb lächelnd, halb ernst, halb schwebend, halb wandelnd, alles past aufs haar, und der Phantast weiß nicht, was er spricht.

#### Gefretar.

Berdust, angepfloct, ftand ich im Treppengelander, als ich von neuem das Gerumpel horte, das vorher die herren ftorte und betäubte; und, was wars? Ein kleiner dicker Kerl, mit groben Gliedern, schlecht gekleidet, mit flaten Stiefeln und tuchtigen Ablägen, der sich damit abgiebt, nicht anders zu gehn, als indem er Rad schlägt; dieser poltert zum Zeitvertreib die Treppe auf und ab: die Dame Fortuna rief nach ihm, als nach ihren Bedienten, der dumme Kerl rappelt heranf, bald Kopf oben, bald unten, schlägt so gegen mich, der ich hingerissen oben lehne, wirft mir die harten Absahe gegen das Haupt, und mich kelbst eiligst die Treppe hinunter, die ich, wie mir es schien, im raschen anapästischen Maß abpurzelte, und noch von den langen

Anschlagefilben die Beulen am Ropfe habe. Die Gots tin sagte; der Zufall habe mich hinabgefturzt, und ich verwunderte mich still über die unverschämte Luge.

# 2. Rath.

Da haben wir's, der Menich ift auf den Ropf ge-fallen, und fpricht im Bahnfinn.

#### Gefretår.

3ch will bie Dame herein laffen, so tonnen Sie fich felbst überzeugen.

Es treten ein bie feche Rlager, Fortuna, ihr Diener, ber im Bereintreten ein Rab ichtagt.

# 1. Rath.

Ums himmels Willen, was ift bas? Wer find Sie? Wo kommen Sie her? Was wollen Sie?

# Die Rlager.

Dier bringen wir endlich - "

#### 1. Rlager.

Schweigt! last mich reben. — Wir bringen hier vor Ihren Richterstuhl bas falsche Beib, welches mich, so wie alle jene Menschen, durch ihre Bosheit ungludelich gemacht hat.

# 2. Rlager.

Immer will er noch tommandiren und herrichen. Diese Gewohnheit scheint tief im Menschen zu wurzeln, und schwer auszurotten.

# 1. Rath.

Wir wiffen immer noch nicht, wen wir vor uns haben.

# 1. Rlager.

Diefe Fran heißt Fortuna, die Gottin des Gides, die uns aber alle, wie wir hier find, hochst elend gemacht sat; es ist uns gelungen, sie einzufangen, und wir abergeben sie hiermit dem loblichen Magistrat, nm fle abzustrafen.

# 1. Rath.

Gang wohl. Herr Setretar, führen Sie das Pro-

# 1. Rlager.

Bor vielen Jahren schon war ich genannt, gerühmt, und in allen Unternehmungen glücklich, man gab mir Gewalt und hob mich hoher und hoher, ich ward der henscher des Bolts, und nun, als mein Glück beginz nen sellte, als ich die Früchte aller meiner Anstrengungen genießen und mich als Monarch fühlen wollte, ward ich gestürzt, und mir wieder aus den Händen gerissen, was ich faum errungen hatte; nun bin ich das Spriche wort der Belt, das Gelächter der Thoren, der Spott des Bolts.

#### Fortuna.

Er spricht die Wahrheit, aber er vergißt zu sagen, daß er mir wohl seine Erhebung zu danken, doch mich nicht wegen seines Sturzes zu beschuldigen hat. Hatte er mit Weisheit meine Gunst gebraucht, sich nicht durch Billichr und Tyrannei verhaßt gemacht, durch Treulossischi die Freunde entsernt, durch Hochmuth und Falschrischie sich Feinde erweckt, hatte ihn seine Und, statt ihn wise und vorsichtig zu machen, nicht zum wahnwißigen Dankel geführt, so daß er die Rlugheis von sich stieß, sich sein eigner Gobe ward, und so selbst seinen Unters

gang herbei rief, fo glangte er noch mit meinen Gaben, und meine freigebige Bute umtleibete ihn noch. - Seht, er steht flumm und weiß nichts zu sagen.

2. Rath.

Das läßt sich hören.

#### Gefretar.

Liegt Moral in dieser Antwort, die Frau zeigt Beles fenheit und Bildung.

# 1. Rlager.

Rein Bort werbe ich gegen Euch Clende verlieren.

# 2. Rlager.

Bas aber foll ich sagen? Welche Bestrafung bes bofen Beibes soll ich begehren? Denn in mir hat sie sich nicht bloß an einem einzelnen Besen, fondern an ber ganzen Menschheit versundigt. Doch, was sige ich? Immer wieder behaupte ich, daß sie gar nicht eristiet, oder daß ich ihr nichts zu danken habe, sondern alles mir selbst und meinem großen Genie.

#### 1. Rath.

Machen Sie fich deutlich : worüber flagen Sie denn?

# 2. Kläger.

Freund, ich war der geoßte, ber beruhmteste Welts weise und Denker, mein Name fing von Pol zu Pol, meiner Schuler waren unzählige, meiner Berehter so viel es Menschen gab; Journale, Zeitungen waren volk von meinem Lobe, man nahm meinen Namen zum Motto, mein Bildniß zum Aushängeschild, ich bachte und dachte, untersuchte, unterschied, his endlich durch einen unglücklichen Zusall

#### Diener.

hollal hol was follows nun wieder?

2; Rath.

Barum mengt Er fich denn hinein?

Diener.

36? Beil ich feine Schuld baran trage, und meisten etlichen Namen nicht fo will verlaftern laffen.

1. Rath.

Sprech Er mit, wenn Er gefragt wird.

#### Diener.

Mit einem Wort, der gute ehrliche Herr, den Fortma mit einem unvergleichlichen Ingenium ausgestattet hatte, ließ sich nicht genügen, er strebte über sein und das Ziel der Menschen hinaus, ward hoffartig, leugnete Gott und Welt, am Ende sich felbst, schnappte richtig über, ward Schwärmer und Zweister, ging alle Narrsheiten durch, und kommt nun, da ihm das Nädlein im Lopf abgelausen ist, und sagt, der Züsall habe gethan, was er allein verschuldet hat.

#### Kortuna.

Eigendunkel hat ihn verleitet, die Mäßigkeit zu verachten, die auch im Sinnen und Dichten nur die rechte Bahn findet; aus Hochmuth hat er selbst die Spiegel in seinem Jemern zerschlagen, in denen er das Verhaltzusst. Welt und sich selbst betrachten konnte; was seine Sunde gethan, soll ich buken, die ich ihn mit Wohlthaten überschüttet habe.

# 1. Rath.

Diefe Untersuchung gehört nicht por unfer Forum,

hier mangeln die Thatfachen, dies psychologische Problem muß auf andre Art aufgeloft werden.

#### 2. Rath.

Sft der Herr Beltweise denn wirklich toll und unbrauchbar geworden? Kann er keine Borlesungen mehr halten? Schreibt er nicht mehr?

#### Diener.

Gang ruinirt ift er, manchmal rafend, immer dumm: alfo gu gar nichts mehr gu brauchen.

#### Gefretår.

Sehr merkwurdig, daß sich der Geift, oder so gu sagen die inwendigen Springfedern und Refforts so ansstrengen können, daß sie vor zu gespannter Clasticität diese gang verlieren. Sie find also jest ohne alle Einssichten, herr Philosoph?

# 2. Rlager.

Dummfopf! 3ch ohne Ginfichten? 3ch, der tieffins nigfte der Menichen?

#### Sefretår.

Warum flagen Sie benn alfo?

# 2. Rlager.

Weil, — weil, — Bester, wer sitt gern im Narrenhause? Dahin hat man mich unter dem Borwande
geliesert, ich sei nicht bei mir selber, — und wenn ich
auch dunkte Augenblicke haben sollte —

#### Befretår.

Ah fo! Treten Sie mir nicht fo nahe, ich fürchte mich vor tollen Menschen. Es ftect außerbem an, wie

Sie werden gelesen haben, und wer weiß, ab ich nicht icht gerade fehr reizbar und empfänglich bin.

3 mei Bachter treten herein.

#### 1. Bådter.

Richts vor ungut! wir suchen unsern Ragren, der uns entsperingen ift. - Ei, da fteht er ja, und spetue lirt. - Rommen Sie nur im Guten, lieber Mann.

# 2. Rlager.

Gern, Die gange Weit ift in ein Marrenhaus.

#### 2. 28 i bler.

Richtig, barum gehn so vernunftige Leute wie Sie gleich vor die rechte Schmiede, um nicht lange vergeblich anzufragen.

# fe fabren ton at. ....

#### 3. Rlager.

Horen Sie mich an, meine herren, und laffer Sie sich nicht mit Berrückten ein. Was mich betrifft, so werden Sie gewiß einsehen, daß mich die falsche Frau unglücklich gemacht hat: Sie hat mich reich gemacht, das ist wahr, aber wie elend neben meinem Reichthum? Kannst du es läugnen, du Falsche, daß ich mit der innigsten Dankbarkeit deine Gaben annahm? Bewillstommte ich nicht den ersten Goldhaufen wie einen Gott in meinem Hause? Kniete ich nicht vor dem Glanz? Schloß ich ihn nicht in mein innerstes Herz? Kann ein Mensch, können Geschwister, Berwandte, Freunde sagen, daß ich ihrer seitdem gedacht, einen geachtet und geliebt? Hat noch ein andres Gut der Erde meine Seele an sich gezogen? Nein, ganz und ausschließend traab ich mich diesemt er war mein Har, ich sein

Aneche. Aber hat dieset Derr inich, so etreneich ihrre war, gutig behandelt? Half us mir, daß ich vor ihrre kniete und ihn anbetete? Nein, er gonnte mir keine Ruhe in der Nacht, keine Freude am Tage, ja keinen Bissen Brod; seht selbst, wie ich zum Gerippe geworden birr. Nun hab' ich nicht Frau noch Kinder, keine Geschwister, noch Weswandte, nicht Freunde und Theilnehmende; und dieses Gelbst selbst qualt und martert mich, und ist mein Bersolger, so sehr ich es auch liebe.

# 1. Rath.

Es scheint, Bester, Sie haben keinen guten Gebrauch von den, Reichthumern gemacht, die Ihnen das Schicksal gonnen wollte; nach Ihrer eignen Beschreibung sind Sie außerst geizig, und dafür kann dann freilich die gute Gottin nicht.

# 2. Rath.

Benn Gie aber mit Wohlhabenheit fo gefegnet find, wie Gie felbft fagen, fo konnten Gie viel fur das Baters land und diese unfre gute Stadt in ihren Bedrangniffen thun, wenn Gie ju billigen wer gar keinen Zinfen ein Capital uns anvertrauen wollten.

# 3. Rlager.

Ift bas das Ende vom Liebe? Ich empfehle mich, ba fein Recht noch Gerechtigfeit bier zu finden ift.

#### geht ab.

# 1. Rath.

Sonderbare Menschen! Bas giebt es denn noch zu klagen?

# 4. Rlager.

Seht mich an, meine herren! Nicht wahr, ich bin

an Schaufpiel jum Erbormen ? Ein Bein verloren, einen Ment gu menig, ben Lopf, bepflaftert und voll Bunden , Die Mafe labirt,: ein: Ange ausgeftoffen,::mit mein ganger moch übriger Leichnem fo die vernarht, wie die Rinde einer alten Eiche. ... Bei Jeder Betterandernna foure. ich meine Wunder. 3f's nicht thaglich?

# -11. Rath.

Barum find Gie aber fo gerhauft und fragmentirt morben? -

# 4. Rlaget.

Richtig, ein Auszug, ein Spitoine eines Menfchen bin ich nur noch, eine abgetürzte Ueberficht, eine philos fopbifche Reduttion, benn' mas ich nur irgent habe ente behren tonnen, was nicht jum außerften Bebarf war, bat man mir abgehommen : unb' wer ift Soulb, 'als' jene boffe Sieben, bie mir Starte und Tapferfeit verlieb, mich aber bafür fo wie eine gestuste Welbe bat behanen laffen.

# Fortuna.

Richt ich! Dieser Mann konnte sich begnugen mit dem Ruhm feines Muthes; aus vielen Gefechten war er gladlich und unbeschädigt gefommen, er war ein geliebter Anfuhrer; aber er konnte nicht ruben, wo er nur von Sandeln und Rriegen horte, mußte er jugegen fenn, er felbst ftritt und jantte mit fedem, es war nicht andere, ale fiele fein eigner Rorper ihm gur Laft, und fo hat er dem Glud und Schickfal Trop geboten, und nut er felbft fich befchabigt.

# 1. Rath.

CONTROL NO. 1 1 126 1

Dies tift fich boren -

# 4. Rlager.

Bas last sich horen? Ein Narr ließ: Ach oben horen, und wenn ich nicht mehr bedächte .— . Teufel! ich wollte Euch mit bem Degen so um die Ohren schlagen, — hatt' ich nur noch meinen ehemaligen rechten Arm, so solltet Ihr audre Dinge sehn. ... gedelich

# 5. Rlager.

Sehen Sie in mir einen sehr alten, alten Mann; ich bin nun schon über die Naßen alt, und habe die traurige Aussicht, noch viel alter zu werden, denn das ist die elende Gabe, die ich von jeper Frau erhalten habe, ein unenendlich langes Leben zu führen. Ich kann ihr nicht dafür danken, denn ich habe nie gewußt, wie ich meine Zeit zubringen soll: sehn Sie, es ist doch eigentlich sehr langweilig, so zu leben und immerfort zu leben, es fällt genau genommen nicht viel Neues vor, ja genau besehn, ist das, was die Leute etwas Neues nennen, immer schon etwas Altes. Wies soll man nur ein so langes Leben hindringen? Alles ermüdet mich, alles etelt mich an. Ich weiß nicht, wie so viele ein hohes Alter ein Gut nennen können. Und doch will ich freilich auch nicht gern sterben. gabnt. Nicht wahr, ich bin recht ungläcklich?

#### 1. Rath.

Lieber, alter, langweiliger Mann -

#### 5. Rlager.

Sagen Sie nichts, ich bitte Sie recht fehr, schon vorher hat mich alles bas Sprechen herzlich gelangweilt, ich habe es auch nur vergessen fortzugehen; aber jezt soll mich nichts mehr aufhalten, vielleicht ist braußen, ober auf der Strafe etwas, das mir bester gefällt. sebt.

# 6. Rlager.

Alle find fortgegangen, und es scheint wohl, daß wir hin kein sonderliches Recht sinden werden. Wenn Sie mich ansehen, so werden Sie noch jezt die Spuren sinden, daß ich ein sehr schoner Mann gewesen bin, aber gerade diese Gabe der Dame Fortuna hat mich unglücklich gemacht, denn alle Menschen sind mir ausstässig geworden, die Weiber haben mich gehaßt, die Ränner verachtet, die häßlichsten erbärmlichsten Geschopfe machten neben mir Glück, meine Berdienste wurden nie bemerkt, darüber bin ich ein Menschenseind und Verzächter aller Geschopfe geworden, stehe einsam und verzässen im Alter da, und fluche dem Geschenk, welches mir die Frau zu meinem Verderben zugetheilt hat.

# 1. Rath.

Aber, mein Berr, vielleicht haben Sie burch Gitels teit und hoffart bie Menschen von sich gestoßen -

#### 6. Rlager.

Recht so! das ift auch so eine Nase, solche platte Physiognomie, die mitsprechen, die sich etwas herans, nehmen will, wo unser eins auftritt, die wir doch den Stempel des Ueberirdischen, des hohen Menschlichen wenigstens empfangen haben; aber solch pockengrubiges, verzacktes und schief ausgeschnittenes Gesicht, wo die Gartenscheere beim Silhouettiren ausgesahren ist, weil ein boshafter Geist den Bilduer an den Ellenbogen gestoßen hat; solch gekummtes, versellenes, verstudirtes Besen

#### 1. Rath.

III. Band.

heiten dulbe, und den veralteten, mit Moos überzogenen Herrn Antinous nicht —

# 6. Rlager.

Sie find unter mir, ich entferne mich, um mich nicht zu vergeffen, denn man foll immer nur mit feis nes Gleichen ftreiten. ab.

1. Rath.

Grobes Gefindel -

#### gortuna.

Sie febn felbft, mit welchem Unrecht ich gefcmaht bin, und ich dante Ihnen fur den geleisteten Beistand.

#### Gefretar.

Sehn Sie, sehn Sie doch die artige Tournure, den assertiebsten Pas, die grazidse Wendung, mit der die Holdselige zur Thur hinaus schwebt.

Diener.

Leben Sie mohl. win gebn.

Gefretar.

Ber ift Er benn eigentlich?

# Diener.

Der Diener, ber Begleiter, ber luftige Gefellschafter ber Dame. Bollte ich klagen, so fande ich gar kein Ende, denn wie ich auf Erden verlästert und versläumbet werbe, ist nicht mit Worten auszudrücken. Fällt einer auf die Nase, so hat es der Infall verursacht, brennt ein Haus ab, stürzt ein Mensch aus dem Fenster und bricht den Hals, geht ein Schiff zu Grunde, platt einem Gobaten das Gewehr: wer

. 51:

hat alles dies veranstaltet? der Zufall! Am auffallends sim war es, mir neulich, als ich hörte, einem sei durch einen Zufall das Maul aufstehn geblieben; Unsinn und kin Ende! Täglich hört man: durch einen Zufall ging die Thur auf: nein, wenn sie zugeschlagen wird, meine herren, wenn das Maul zusammenklappt, dann ist es ein Zufall, anders nicht; der Fuchs und Wolf werden in den Sisen nur durch einen Zufall gefangen, wenn et der Jäger auch noch so künstlich veranstaltet hat; die Maschinerie der Mausfallen beruht einzig auf einem Zufall: darauf bitte ich in Zukunft Rücksicht zu nehmen.

#### Sefretar.

Beffer, Er fpricht Unfinn, für den vernünftigen Renfchen giebt es gar keinen Zufall.

#### Diener.

Co? Beg ba! Plag ba! er fcblagt Rab, wieft bie Bife um, und follert jur Char binens.

#### Gefretar.

himmel und Erde! Sehn Sie, herr Rath, alle Scripturen, meine faubern Abschriften, die großen Linstensusser und hinein gegossen, die Lintenslaschen zerbrochen, alles ein schwarzes Meer, in welchem alle Buchstaben, alle Beweise, alle Prototolle, wie Pharao mit seinem Gefolge ersossen sind.

# 1. Rath.

Der Bosemicht!

.2. Rath. " : :

#### Sefretår.

Ich bin gang bumm geworden und irre an mir felbst; und nun alles wieder ins Reine zu schreiben!
Und wer es nur lesen könnte! Wir muffen die Akten aus allen Fenstern hinaus hängen, daß die Sonne sie wieder trocknen kann.

Der Prafident tritt berein.

# Prafibent.

Bas giebt es hier für Berwirrung, meine herren?

# 1. Rath.

Bir hatten hier das sonderbarste Berhor von der Welt, herr Prasident; sechs Kläger brachten in diesen Saal Niemand anders herein, als die Sottin des Glucks, die berühmte Fortuna, ihr folgte ein wilber fataler Kerl als Diener, der Zufall, der hier auch alles durch eins ander geworfen hat, so daß wir viele Muhe werden anwenden mussen, um die alte Ordnung wieder herzus stellen.

#### Prafident.

Wie? Und Sie haben die Leute wieder fort gelafsfen? himmel! festhalten hatten Sie sie muffen; die Frau hatte uns Weisheit abgeliefert für ewige Zeiten, bis zu den letten Kanzellisten hinab waren Sie alle Salomo's geworden, und Geld, Geld, welches wir alle so hochst nothig brauchen, um unfre Berbesserungen in den Gang zu bringen: eine lebendige, unersschöftiche Munze hatte sie uns werden muffen. Und den Jufall, den verberblichen, der oft die besten, Magsten Plane vernichtet, der so oft aller Weisheit spottet, der schon so viel Unheil über die Belt ge-

bracht hat, ihn hatten wir bei Basser und Brod bort im tiefsten Loch bes Thurmes festgesetzt, man hatte ihn so nach und nach verkommen und verderben lassen, daß kein Hahn barnach krähte. Denken Sie doch, welchen Ruhm! Welchen Nugen wir unserm Bater, lande, ja der Menschheit gestistet hatten! Das verzgebe ich Ihnen niemals, meine Herren: war keine Bache da, so mußten Sie zum allgemeinen Besten selber zugreifen.

#### 2. Rath.

Bir bachten nicht baran, wir haben nicht ben prattifden Blid, bas ichnelle Genie, welches ben herrn Prafbenten vor allen Staatsbeamten fo fehr auszeichnet.

#### 1. Rath.

Der Herr Prafibent tragen ja den Arm in einer Binde? Ihnen ift doch kein Unglud begegnet.

# Prafident.

Eine kleine Berletung, die nichts zu bedeuten haben wird. hier braußen vor der Stadt, nahe am Thore, ist mir etwas hochst Seltsames begegnet: indem ich berein fahren will, erhebt sich vor mir ein weibliches schilde, es schien, als wollte sie in den Bagen zu mir herein schweben, ich hatte sie halten tonnen, aber sie flog über die Chaise hinweg, und, indem ich ihr erstaunt nachsehe, wälzt sich radschlagend ein dicker plumper Kerl in den Beg, zwischen die Pferde hinein, schlägt im Purzelbaum den Rutscher vom Sis, macht die Pferde scheu, poltert zu mir herein, verletzt mich am Ropf, der Bagen wirst um, und indem wir uns besinnen, aufrassen, den Bagen richten, Bediente und Rutscher wieder ihre Stellen eins

nehmen, find fcon beibe Gespenfter meit weg onts fowunden. Der Arm aber ift mir ausgerenft.

#### Gefretar.

Das war sie, bas war sie, Ihr Enaben, Fortuna und der Zufall. Ich, hatten Sie sie boch gegriffen und festgehalten, bie Bosewichter.

# Prafibent.

Sochst sonderbar. Ja, ich hatte sie nur am langen Saupthaar, am Schleier fesseln sollen, sie war mir so nahe, so, — docht gehn wir, meine herren, schweizgen wir von der ganzen Geschichte, um nicht feltsame Gerüchte und albernes Geschwät in der Stadt zu veranlassen. Alles nährt jezt leider die Borurtheile und den Aberglauben, man kann nicht behutsam genug verssahren. Rommen Sie. aus gehn ab.

# Erster Aft.

# Erfte Scene.

Bimmer.

#### Gratiana, Lucie.

#### Lucie.

Bie ich sage; wenn die gnädige herrschaft so viele Dinge verlangt, so ist es auch wohl billig, daß sie den Lohn erhöht.

#### Gratiana.

Bekommft bu nicht, wie immer? Wird bir etwas abaezogen?

#### Lucia

Seh ein Menich! Als ich ins haus kam, waren Bediente hier, Roche, Stubenmadchen, Kammerjungfern; und jezt, da ich allein Köchin, Bafcherin und Stubenmadchen bin, und alle Aufwartung habe, alle Gange ju thun, foll ich nicht mehr kriegen, wie damals?

#### Gratiana.

Geh an deine Arbeit und mach mir den Kopf nicht warm.

#### Lucie.

Mir ist der Kopf schon långst zu warm; schmale

Bissen, elenden Lohn, und alle Hande voll zu thun, teine Minute für sich, und so Sonn und Wertelstage: das ist schlimmer, wie in der Stlaverei! — Wie ich es nur durch meine Sunden verdient habe, daß ich bei den Großthuern hier Noth und Kummer leiden muß. geht ab

#### Gratiana.

Das ift ein Elend mit bem Gefinde! Und vollends, wenn fie Recht haben.

Theodor tritt ein:

Gratiana.

Mun, mein geliebter Gatte?

Theobor.

Bieber nichts! Bobin ich fomm', ift jedes Saus verschloffen. Armuth wird mehr als Unftedung vermieben: Diefelben, die mich fonft geherat, gefüßt, Die mir Bermogen, Blut und Leben boten, Sind jest mit: geht's Euch wohl? - ce thut mir leib, Ein andermal - und folden Reben fertig. Noch andre thun, als fennen fie mich nicht; Bediente muffen jenen gang verlaugnen; Der reifte über Land und ber ift frant: Graf Dimian, ber fo oft an diefem Lifch, In Diesem Armftuhl faß, und sich recht gut Den Bein und meine Tafel ichmeden ließ, Aft jest ein hoher fremder Moralift; Es thut mir leid, daß man nicht beffer haushielt, Dan wollt' es ftets bem bochften Abel gleich thun, Berließ die Sphare, flog den falfchen Riug,

Der Sanfling ift fur Abler nicht geboren - - Dich bin mud', gieb mir 'nen Becher Bein.

#### Gratiana.

Das sind die Tischfreund', unfre theuren Freunde, Die manches tausend Mark, manch Landgut zehrten! Die Bichte, die mit unserm Gluck erkauft sind! O war' uns doch der himmel nur so gutig.
Das wir den Uebermuth, den hohn, die Falschheit, Einf ihnen eben so vergelten konnten!

#### Theobor.

Dja, mein herz! Wenn ich durch Glud und Bugung Doch gleich in unserm Garten Schäße fande, Utaltes Gold, daß wir's mit Scheffeln maßen! Und gegen über mir der herr Graf Nimian, Betarmt, voll Schulden, wußt' nicht aus und ein, Getraute mir nicht ins Gesicht zu sehn, So nahm' ich denn so hundert tausend Mart, Ging' zu ihm, sagte: kann Guch das hier retten? Da ift's! Und somit fort, ohn' Dant und Quittung, Daß er sich schämen und bereuen mußte.

#### Gratiana.

Du bleibst der Alte. Sahst du nicht die Bettern? Theodor.

Jum lettenmal; das ist noch schlimmer Bolf; Den Blick, den so ein reicher Kausmann hat, Benn er verarmte Borger wittert! jedes Zwinkeln Des Auges ist Dukaten, schwer Gewicht, Ithwede Mien' ist groß wie Beutel Golds, Der Athem klingt nach Munze, und man fühst Das die Gedanken nur von Silber sind:

Mein! tausendmal die schlimmer, als der Abel! Da liegen- bei dem Schwager Hausen Golds, Man wechselt, tausend Stud sind abgewogen — Was mich der Bettel doch inkommodirt! So ruft er — fort! daß andre kommen konnen! Und hundert mir, und fanfzig, zwanzig, zehn, Berweigert er mit durftgem Achselzucken. Das sind die Deinen, deine Blutsfreundschaft!

Bortungt tommt berein.

Theodor.

Boher, Landstreicher?

Fortunat.

Bon ber Beige tomm' ich.

Theodor.

Ging's gut?

Forfunat.

Der Wind war fast zu stark, ber Falk If noch was jung. Dann war ein wildes Pferd, Das ritt ich für den Grafen Eglamor.

Theodor.

Der auch ift von den alten fonft gen Freunden.

Fortunat.

Man fpricht davon, daß bald Turnier und Rennen Gehalten wird, der Konig fommt jurid.

Theobor.

O meine Dengste! meine Bengste! hatt', Ich nur ein einzig, einzig Pferd behalten!

#### Bortunat.

Ja, Bater, fast sollt man bereuen, bas Man lebt, 's ist warlich nicht ber Dube werth.

# Theodor.

Schweig still, ich habe schon Berbruß genug. Am Ende — ja, um bich thut's mir nur leib — Groß ist er, start, nicht ohne Big und Sinn — Und bleibt doch immer nur ein Tagebieb.

#### Fortunat.

Still, Bater, Eppern ist ja nicht die Welt, Da draus ist's groß und frei, wer weiß, wo noch Mein Gluck mir bluht; ich suhse Muth und Kraft, Ich bleibe nicht wie Ihr, so heimisch, still ""
Auf einem Flecke sigen; und dann giebt sich's Bohl noch einmal, daß ich mit meinem Zuge, Mit schonen Pferden, Dienern, Falkenjägern Einreit'; Ihr steht dann von der Thur, begeüßt mich, Ich tret' in's Dans, Ihr ladet mich zu Tisch, Und haltet mir beim Baschen selbst das Becken.

# Sheobor glebt ihm einen Badenfolag,

Da nimm vorerst ben hindschlag brauf du Bube! Dein eigner Bater dir, du Unverschamter, Das Silberbecken halten, sich vergessen?

#### " Fortumate ...

Shon gut, noth ift nicht aller Sage Abent, Und über Nacht bluht munchem wohl fein Guick.

#### Theodor.

Bei alle bem recht ablicht Gefinnung. Ihm's Beden halten? om, so übel nicht,

Wenn er als Graf, als herzog mal so tame — Ein hoher Geist ist in dem dummen Jungen. Er kennt die Welt noch nicht, wird schon einmal Die wilden horner sich vom Kopfe rennen.

Queie tritt ein.

3ch habe brin bas Effen aufgetragen.

Theobor.

Romm, Frau, 's ift angerichtet.

Gratiana.

Doch, der Sohn -

Theodor. .

Lag ihn, er wird schon fommen, wenn ihn hungert.

#### 3 weite Scene.

Marttplat.

#### Pieronimus, Valerio.

#### Bieronimus.

Nochmals vielen Dank für Eure Höflichkeiten, die ich von Euch und Euren Freunden hier in Eppern genossen habe. Wenn Ihr einmal nach London kommt, will ich es Euch zu vergelten suchen. Die Galeere, die mich nach Benedig bringt, will absegeln, der Graf von Flandern ist zur Fahrt bereit, er wird gleich kommen, wenn er seine Geschäfte mit Eurem Freunde Ridolso beendigt hat.

#### Balerio.

Berbet Ihr Euch vielleicht in Eurem Baterlande, ber tombarbei , einige Zeit verweilen?

#### hieronimus.

Ich habe diesmal teine Zeit, ich bin långer in Palaftina zuruck gehalten worden, und jezt hier in Famagusta, als ich vermuthet hatte, und darum muß ich um so schneller nach London eilen. hier kommt ber Graf.

Der Graf von Blandern mit Gefolge. Ridolfo.

#### Graf.

Lebt wohl, mein Freund. Sieh da, Meister hieronimus, der Bind hat sich gedreht, wir lichten in einer Stunde die Anter. Ich gehe jest, um nur einige Borte mit des Konigs Marschall zu sprechen, und bin dann bereit, ab mit Gefolge.

Balerio.

Bar ber Sandel gut?

#### Ridolfo.

Richt fo gar, der Graf will die meisten Dinge in Benedig einkaufen, das einmal den Ruf vor allen Stadten in koftbaren Baaren hat.

#### Balerio.

So beherrscht bas Borurtheil bie Belt, benn vieles tonne er hier boch besser und wohlfeiler haben.

#### Sieronimus.

Es geht die Dobe fin und her, und der Raufmann muß von ihrer Banbelbarteit Gewinn giehn. Sangt

doch Brabant an, mit Tachern Genna und Benedig den Preis abzugewinnen, wollen doch fogar die Englander manches selbst fabriziren, was sie sonft nur von Italien bezogen. Der Geldumsat ift brum immer der ficherste Geminn.

Balerio.

Und Gelb ausleihen , und auf Pfander borgen , nicht wahr? Wie Ihr Lombarden es ju thun pflegt.

Hieronimus.

Sacht, sacht, mein herr Balerio. Man hat mir hier in Famagusta gesagt, baß Ihr und noch andre biese Kunste auch verstehn. Das Zwolf und Zwanzig vom hundert ift durch die ganze Welt verbreitet. — Wer ift der stattliche herr, ber dort herschreitet?

Rtoolfo.

Graf Rimian, ein vornehmer Staatsmann.

Graf Rimian tommt mit Befolge.

Mimian.

Bar das nicht der junge Fortunat, der an uns vorbeilief?

Diener.

Er war es, gnabigfter Berr.

Mimian.

Ruft ihn zuruck, ich habe ihm ein Paar Worte zu fagen. Der Diener tommt mit Fortungt. Hieher, mein junger Mensch. — Mir ist gesagt worden, und ich habe es auch zum Theil felbst wahrnehmen konnen, daß Ihr unser, haus fleißig : besucht, und Euch bes nachniebigen Gemuthes, meines Sohnes bemeistert. Das ift bis jest ohne Folgen gewesen: ba aber ber Knabe nun anfängt, ben Erwachsenen gleich zu kommen, und er nur in seinen Studien, ober in dem Umgange mit seines Gleichen gestört werden durste, so werdet Ihr ohne mein Erinnern einsehn können, daß es Euch beiden passender ist, wenn Ihr Euch mehr entstrembetz denn jedermann soll mit Personen seines Standes umgehn. Alles Sindrängen, alles Ungezie mende ist mir und allen gebildeten Menschen so unans genehm, wie es die Natur der Sache mit sich bringt.

#### Fortunat

Gnådiger Herr, bei aller Chrfurcht vor Euch mußt Ihr mir vergönnen, mich über diese unvermuthele Ermahnung zu verwundern. Ich habe Suern Sohn nicht aufgesucht, ich habe weder Gewinn noch Ehre durch seinen Umgang erwartet, ich habe Mühe gehabt, ihm einige Falken abzurichten und Pferde zuzureiten, und er ist zuerst in unser Haus gekommen, in welchem ich vor einigen Jahren die Ehre gehabt habe, Euch kennen zu lernen.

#### Rimian.

Kann seyn; habt Ihr Muhwaltung für ihn übernommen, werde ich in meiner Erkenttlichkeit derselben
nicht saumselig sein, aber der familiäre Umgang, das
cameradsein, das — wie man mich hat versichern
wollen — unanständige Dußen, will ich mir ein für
allemal verbitten. Man hat mich verstanden, mein
junger Freund? as mit Sesoige.

#### Fortunat.

Mehr als: genug, ich verlange nichts, keinen heller bin Luch, Ihr hochmuthiger Pfauhahn! Gott behute,

was der die Borte fest und heraus gurgelt. Ach, hern Balerio, Ener Diener.

#### Balerio.

Bort mal, junger Menfc, ich bin frob Euch ju treffen. Es ift mahr, Ihr feid eine gute Saut, und man tann teine Rlage uber Euch fuhren, aber ich muß Euch boch bitten und erfuchen, ben Umgang mit meinem Sohn Felix furg und gut abzubrechen. 3hr taugt nicht fur einander. Er foll ein Raufe mann, ein ehrfamer Burger werben, Sanbel lernen, bas Geld ju . Rathe halten, Rleiber iconen, jungen Bein trinfen und wenig: Ihr aber feib hoch binaus, feid mir ju vornehm, verderbt mir den Jungen, fest ihm Albernheiten und Sochmuth in ben Ropf, und somit bitt' ich Euch, lagt ihn laufen; haltet Euch ju Gures Gleichen, ju jungen Ablichen, ba mogt Ihr von Pferben und hunden fprechen und Euch uber uns Burgersleute luftig machen. Seib fo gut, nehmt mir meine Bitte nicht übel.

#### Fortunat.

Was follt' ich mit Ench anfangen, wenn ich's thate? Ihr wist weder mit Degen noch Schild umzugehn, Ihr konnt mich nicht beleidigen. — Schone Gesellige teit hier in meinem Baterlande. Bin ich doch in meisnem Leben nicht sa durchdringlich gehofmeistert worden!

geht ab.

Sieronimus.

Ber ift ber hubsche junge Densch?

#### Ridolfo.

Ein Bindbeutel, ein Obenaus; ich habe bie Ehre, burch seine Mutter mit ihm in Berwandtschaft ju fiehn.

Einer von benen; beren es bler viele auf der Ansel giebt, die von der Luft, von hoffnungen oder Bersprahungen der Großen leben, Spanische Schloffer bauen und Schulden barauf machen. Gein Großvatir war ein reicher Raufmann, ber feinen Cobn ver 104, und ihn endlich adeln liek. Der war ein berihmter Mann auf allen Turnieren und Ringelvennen, bit erfte Langer im Lande, beredt und belefen; machte Berfe und fang; wie er fo ziemtich mit feinem Bermde gen auf dem Trocknen war, bewarb er fich um die Loche ter bes reichften Raufmanns hier, der Boter lich fic burd Eitelfeit blenden: mun konnten wieder nicht gemag Shornfteine zauchen , nicht Pferbe genug gefauft und tobt geritten werben, ba war Refixen und Jagb, und Instarteit aller Art. Das bauerte einige Jahre, barauf ging benn ein Landaut, ein Melerhof nach.:bem:anbern fort, bas gange Leibgebinge ber Arou, fo wie fein rignes Bermogen, und jest fiben fie im Glende und fallen allem Bermanbten und Befamten mit Borgen beschwerlich.

# Balerio.

Ja, ja, mancher Vermandte, hat denn auch seinen Bonheil dabei ersehn. Suer Landgut am Meer ist in schwanger.

#### Dibolfe.

Ich hab' es über den Preik bezahlt, vollends das mals. Nein, was das betrifft, da hab' ich mir Keine Borwurfe zu machen. Und nachher noch einige hundert Mark verborgt, ohne Hoffmung, einen Heller wies der zu erhalten.

#### Balerio.

Freilich ift ber Kaufmann immer am schlimpugen, III. Band.

bran, :mid am meisten bei senem hochmuthigen Bolfe, bas fich ju gut bunft, mit uns umzugebn, nicht aber und um unfer Gelb ju bringen. Ja, mein Serr hieronimus, Ihr glaubt gar nicht, wie fich bie Beis ten bier geandert haben: Bas mar bas in : meiner Jugend ein andres Befen mit ben. Sanbelsleuten! Ich weiß es noch, ale wenn es heute ware, wie mir ber erfte Thaler, ben ich ans einem kleinen Borfcug meines Batere burch Bandel und Berfehr erübrigt hatte, gang anders vorfam, wie alle andre Munge ber Belt: bundertmal brebt' ich ihn um und betrachtete ibn von allen Seiten. Als ich ein Goldfind eingewus dert hatte, fußt' ich es und weinte vor Freuden. Des Rachts traumt' ich von Gelbfacten. Balb burfte mir mein Bater Die wichtigften Gefchafte vertrauen, und er hatte feine Freude baran, wie ich ihm ein Profits chen nach bem andern fo fauber vor ber Mafe wege nahm. fo daß er am Ende wie neibifd murbe. Reis nen .Rod wolk' ich an mich wenden : - aber jegt, man febe nur bas junge Raufmannevolt, lauter Dus, Rlitterftaat, ben Bornehmen wollen fie's gleich thun, mollen die Edelleute fpielen, verachten Geld und -Gewinnft, und feten eine Chre barin, wer am meiften verschwenden fann. O die haare ftehn mir ju Berge, wenn ich an bie bofe Beit bentel

#### Ribolfo.

Die gange Belt ift umgefehrt, bas ift gewiß. Aber, herr hieronimus, Ihr fagt kein Bort baju?

#### Dieronimus.

Ihr habt recht, meine herren, aber ich bente jest auf meine Ruckreise, und muß mich Gurem Wohlwollen empfehlen.

#### Ralerio.

Ihr ertenbt und erft noch, Euch ju Gurem Schiff n bealeiten.

hieronimus.

Ihr feid ju gutig und hoflich. gebn ab.

Fortunat und Zelig fommen.

: Relle

Es ift bein Ernft?

Rortunat.

Mein fester Bille, ich bin bes Lebens hier uberbriffig. Dein Bater bat mir ben Umgang mit bir berboten, meinen Falten habe ich fliegen laffen.

Relip. ...

Deinen Kalken?

Sangagan Fortunak 23 - 2 34262

Bas foll ich mit bem, wenn, ich fortgebe?

Religion of the most

Aber wobin?

Fortunat.

Das weiß ich selbst noch nicht, wohin mich meine Sterne führen. Felix.

D daß ich mit bir konnte! Aber ich muß ba beim Rechenbuch und verrufenen Dungen figen; ich wollte, ich hatte beinen Duth.

..., Fortungt, jegen bei bei bei

Bir fehn und mohl einmal wieder. Lebe wohl, Meg bir Jungegrand wergiß mich nichter berit be be gunni

#### Belig.

Lebe recht wohl, wenn bu weg bift, wird mir bie gange Infel wie ein Gefängniß fein.

Der Graf von Blandern tommt mit Gefolge.

#### Fortunat.

Es will nur gewagtisein; das Schlimmste ift eine abschlägige Antwort, und bann bin ich ja nachber noch so gut als ich war. — Mein herr Graf, wenn Ihr noch einen Augenblick von Euren Geschäften abmussigen könnt, so geruht ein Wort und eine Bitte von mir anzuhdren: wenn ich Euch lästig falle, so habt Ihr es nur Eurem seutseligen und freundlichen Wesen zuzuschreiben, welches mich so breist macht, Euch bes schwerlich zu werden.

#### Graf.

Borin fann ich Euch bienen, junger Menfch?

Darin, daß Ihr fo gnabig fein mogt, Euch von mir bebienen ju laffen.

# Graf.

Ber feid Ihr? Eure Sprache und Ener Anstand find feiner, als ich an meinen Dienern gewohnt bin.

#### Fortunat.

Ein so ebler machtiger herr, wie Ihr, bedarf ber Diener von unterschiedlicher Art. Ich bin hier von der Insel, meine herfunft ist nicht die niedrigste, doch, da ich nur arm bin, wunsche ich einem herrn anzugeborent, auf den ich stolz sein, und ben ich lieben kann; da ift mein Wunsch auf Euch gefallen; ich weiß

Pferde abzurlchten, mit Waffen umzugehn, im Beizm mb Jagen: dunke ich mir Meister zu senn, und wo ih unwissend und so eblen: Hern zu bebienen unger sollt bin, mußeimein guter Wälle und Eure Nachsicht und Belestung meinen Nangel verzeihen und ergängen.

Graf.

Du gefällft mir mein Sohn. Bie tft bein Rame?

Bortunat.

Beffer als mein Geschick: Fortunat.

Graf

Ich könnke wohl einen Dienes beiner Art beanden, ber die Aufsicht über meine Leute und Rosse hatte, mb nahe um mich ware, Aber ich führe dich aus einem schönen Lande in eine ferne kalte Gegend, die Ihr Belschen nicht mit besonderm Bohlgefallen bertrachten könnt. Du entbehrst dort dieser warmen Luft, diese heitern Himmels, dieses glühenden Weins, und ich sürchte, das Peimuseh qualt dich, wie wir angerlangt sind.

Foetuniaz.

Ebler Herr, wenn ich meine Meinung sagen barf, so scheint mir bas Menschengeschlecht aus ruhigen, burgetichen, einheimischen Menschen, und aus jenen zu bestehen, die den Zugvögeln gleichen, denen der Trieb in wandern mit dem Frühling und Herbst erwacht, da jene den Spagen und Krahen ahnlich sind, die bei demselben Zaun und Strauch verharren, und Nachtigall, Drossel und Storch thorieht nennen. Mein Trieb, die heimath zu verlassen, die übrige Molte zu sehn, und in sie bineinanreisen, ie ferner je lieber, ist seit lange

Unterricht, daß ich nicht wissen sollte, daß bei Euch, gnädigker Herr, die Sonne zwar nicht so heiß umd lange scheint, daß Ihr aber daster micht so heiß und lange scheint, daß Ihr aber daster im Winter Eure Stuben warm und anmuthig zu mathen wist, daß man bei Euch die Weine trinkt, die man auswärts baut, und bester gle in Eppern und Spanien, daß man fröhlich lebt, und zwar nicht die Lasel in so großen Marmorsalen ausstellt, sie aber dasur in den holzzernen Zimmern um so bester besett. Kurz, gnädiger Herr, wenn Ihr mich irgend brauchen könnt, so ersuche ich Euch nochmals demurtigst; last mir die Gnade wiedersahren, mich zu Eurem Gesolge rethnen zu dürfen.

Graf.

Run so folge mir benn, Fortunat, ber Wind ift gunftig, alles ift gur Abfahrt bereit. gebn ab.

#### Dritte Gcene.

Bimmer.

#### Grafin bon Eleve. Juliana

Juliane.

Und nichts tann, theure Grafin, Euch erheitern? Grafin.

3ch bin nicht traurig, boch befümmert febr, Es war so nah mein Glud, befreit zu fenn Ben bem verhaßten Zwang ber Vormunbichaft, Da reist der Graf in ferno Welt hinein, Berschiebt die hochzeit, giebt zu Land und Meer: Sich vielerlei Gefahren Preis und zögert Juruck zu kommen; — nein, er liebt mich nicht.

# Juliane.

Er liebt Euch, seht die herrlichen Geschenke, Die er Euch von der Reise schieft, ben Purpur Aus Sprien, Perlen, goldne Spangen, schaut Die Seidenzeug', und laßt das Aug' sich freuen. Ihr hort, daß er nur nach Benedig ging, Bur Sochzeit einzukaufen Gold, Juwelen; Seid nicht betrübt, bald kommt er froh zuruck.

## Grafin.

Doch dieser Trieb, so fern von mit zu fein, Als schon der Hochzeittag bestimmt; als alles — O nein, ich zurn' ihm, werd' ihm ewig zurnen! Was ist es in den Männern, daß die Heimath, Ein stilles Gluck, die Lieb' und ihre Schäße Den Gier'gen, Unruhvollen nicht genügt?

# Juliane.

Das ist ja jest die allgemeine Sitte Jum heil gen Grabe hinzuziehn, sie meinen Sie durfen nicht das Wort mit Anstand führen, Benn sie nicht bort gebetet; von den Sitten Der Muselmänner, von des Tempels Stätte, Dem Berg der Leiden und vom Sinal Erzählen können: — und dann denk ich auch, fliegt wohl der Mann zu guter Lest noch einmal Mit Frenden aus und weit, weil er hernach Der Frau, der Kinder, seines Landes pflegt, Und gern gur Rechenschaft gefordert wird Um jegliches Gelag, um jede Jagd, War's auch mur in bes Beit's geheimer Beichte.

#### Grafin.

Das ift's ja, was mich qualt, fie lieben nicht, Und boch ift er ber Beste noch von allen.

Gin Diener tritt ein...

#### Diener.

Enablge Erafin; fo eben ift ein Bote aus Flanbern herüber geritten; ber die Nachricht bringt, daß ber Graf gludlich von Bonedig abgereift, und jest schon auf dem Wege hieher ift.

#### Grafin.

Fuhr' ihn in mein Gemach, ich will ibn felber fprechen. fo gebn ab.

#### Wierte Scene.

gelb.

Rupert, Deing, Friedrich, anbre Biener.

#### Rupert

Es ift gewiß, daß der gnadige herr tommt, es fteht zu hoffen, daß nun alles im Schlosse aufgeraumter wird: ber herr Kanzler zieht ihm icon mit den Bornehmsten der Burgerschaft entgegen.

#### Being.

Mun wird es in unfrer Stadt ein andres Leben werden, nun werben Luftbarkeiten vollauf fein.

#### Rupert

Und hochzeit dazu, die Boten find fcon hindber, die Grafin einzuladen, die Roffe und Wagen find fertig gmacht.

# Briedrich.

Und Rennen und Stechen wird, gehalten werben, wobei ein armer Gefell wieder einmal etwas gewinnen fann.

Du Rangler, Burgermeifter, Burger.

# Burgermeifter.

Bird es nicht gut gethan fein, herr Kangler, die Standarten mit dem graflichen und dem Stadtwappen voran zu stellen, die guten Leute in zwei Reihen zu ordnen, die schön geschinderen Mustanten in die Ritte zu nehmen, und mit Panten und Trompetentstang, fo wie der gnadigste Graf sich zeigt, und mit vollstem Geschrei ihm unsern Billsommen entgegen zu jubeln?

# Rangler.

Ihr habt weidlich bie Anfialten gemacht, herr Burgemeifter, und Eure Ordungstiebe leuchtet aus allem heror.

#### Burgermeifter.

So mas erlebt man nur einmal, verehrter herr Kanzler, dabei muß es durchaus hoch hergehn, daß Kind und Kindeskind Davon zu sagen wissen. In der Stadt wird dann mit allen Gloden geläutet, auf dem Markt find dann die Buhnen und der Turnierplag schon aufgerichtet.

Pauten und Erompeten, der Graf mit feinem Gefolge; ifortunat. und andere; fautet Rufen und eines eine in in in in

#### Graf.

Ich dank Euch Freunde, herrn und Landesleute, Mit Muhrung gruß ich biefen heimathe Boben!
Dein Berg eröffnet fich, da alles wohl!
Und heiter mir begegnet, diefes dank ich Nacht Gott, herr Kangler, Euch, Euch, Burgermeister, Euch, treue Unterthanen.

#### 21fe.

··· Poch! und hoch!

#### Graf.

#### Rangler.

Sie naht, mit ihr bie herrn ber Bormundschaft.

Muft. Bon ber andern Beite bie Grafin; De Herborge.

#### Graf.

O segensreicher Lag! Ich darf bich grußen Du schone Blum', und bich mit Lieb' und Ehrfurcht Bier an mein hers, an meine Seele schließen.

#### Grafin.

Der Augenblick versugt die Trauerftunden, Bergilt den herben Schmerz ber langen Trennung.

in. Dergog o. Gelburn.

Empfangt die icone Braut and meinen Danben. Und mit ihr affen himmelsfegen, Graf.

Graf 6. Dunffet.

Und Amen rufe jedes treue Berg.

القرادي وبروبيج

Rangler.

3a Amen'! Segen Guch, bem Lande Gegen,"1 Begluckt wir all, Die Dicfen Blind erleben! "" 3 Burgermeifter.

Empfangt, Berr Graf, die Bulbigung, ben Gruß Der treuen :Bargerschafts bas Brautpaar hocht :-

Aile. Sie leben boch ! und hoch! und taufenbmal ! .: .. Maff, Jaudien.

ned to Brakaryta .

Und nothmals meinen Dank aus vollem herzen, Ihr guten treuen Burger: Fried' und Glud Goll, boff' ich. feets im guten Ginverftanbnif. ::! Mit Euch und meinen eblen Nachbarn, Wohlftand In unfer Land und Segensfulle bringen. Much Gud begruß ich, meines Baufes Diener Bie wohl ift mir in meiner Beimath Luft.

Rupert.

3m Mamen biefer treuen Dienerfchaft Coceler herr, fag' ich Euch hier willtommen.

Graf.

Reinen vermiff' ich, und bie mit mir jagen . ... Sie kehren alle wieder; diefen treuen in der bei big

# Grafin.

Und banten muß ich, benn mohl zeigt fein Befen, Sein Anstand, daß fein Glud einft beffer mar. Ihr follt es nicht beklagen, mir ju folgen.

# .. . . ..... Borennatt : 3.4. (1,215bereit

Bu ginetlich bin ich, baf ben Umverbienten. Ihr schon belohnt, Beschämung mag Euch sagen Wofur ich nicht die Worte finden kann.

#### . . Graf.

Gehn wir jum Tempet, um an heil'ger Statte Den ew'gen Bund ju schließen, uns dem Gluck Durch gegenseit'ge Schmutz zu verpfanden.

Mile ab mit Dufit"and Bruffeden, Die Staner Sieben.

# Rupere. 1 .... dit

Freund, fort! Bir werden alfo Cameraden.

#### "Rriebrid.

Bir munichen une Gud; ich hoffe, daß wir immer gute Gefellichaft mitfammen machen wenden.

#### Bortunat

3ch bante für Eure Freundschaft, und werbe fie erwiedern; aber jest verzeiht, denn ich muß bem Grafen und der Grafin folgen. wie al.

#### Rupert.

So, junger Fant? bas scheint mir ein naseweises Barfchchen.

#### Briebrich.

Bunt, blant, aufgestugt wie ein Safelant. Mun, wenn er nicht gesellig ift, wollen wir ihm bas Leben sauer genug machen.

## Deing.

Sife Umecht, wie der Graf ihn gleich uns allen vorgezogen hat; prafentirt ihn da besonders ber, als wenn er ihn feiner Braut jum Weihnachten bescherte; 's fehlte nichts, als daß fie ihn noch rund um mit lichtern besteckten.

#### Rupert

Er fcheint ein feiner Rnabe, vielleicht von Stand, aber man muß ihm auf ben Bahn fublen. er alleit fin

# Limotheus Commt.

# Timotheus.

Gind zu, Cameraden! Bift Ihr's schon? Mein gnädiger herr, ber herzog, sest brei große Preise aus, einen Ring, eine reiche Binde, und einen ftart vergole beten Becher, weniger barf Euer Graf auch nicht bies ten, und ber von Manster muß sich auch sehen lassen. Das ift was fur uns junge Gesellen!

#### Being.

Run, wir hoffen alle etwas bavon zu erobern, Freund Limetheus.

#### Limothens.

Im Stechen thur's mir feiner gleich; ber bochfte Preis ift icon fo gut wie in meinen Sanben.

Briedrich.

Seid etwas zu vorlaut und übermuthig, sunger Mensch.

Timotheus.

Im Ringstechen magft bu's wohl beffer machen tonenen, ober im Armbruftichiefen, aber mein Geel nicht tin Langenflechen.

Ruvert.

Rommt, tommt, Ihr Narren, jest wird bie Ceremonie ichon vorüber fein, bereiten wir uns, bag wenn die herrschaften ihr Spiel getrieben haben, wir auch gum unfrigen tommen. Ich bin ein alter Rerl, aber ich nehm' es noch mit Euch allen auf.

Limotheus.

Ber's Glud hat, führt die Braut nach Saufe.

Being.

Und mer gulett lacht, lacht am besten,

griedrich.

Abie: Ende gut, afles gut.

geht al.

# Sinfte, Seene.

Bimmer.

#### Der Graf. Der Rangter.

# Graf.

Rir widersteht's, ich sag's Euch grad heraus, Die schonften Tage meines Lebens, Stunden, Die nur der Luft, der Freundschaft, dem Entzucken Gewidmet sollten sein, mit Staatsgeschaften, Rit Lift und heuchelei und Politik In bosem Trug, wie Ihr wollt, zu entweihn.

#### Rangler. . . .

Ihr kennt mich, gnab'ger Herr, seit vielen Jahren, Daß ich ju berlei nie die Hand geboten, Zu bessern Sinn hab' ich Euch auserzogen, Und hosse ehrenvoll wie ich gelebt Auch so in's Grab dies grave Paupt zu legen.

# Graf.

Bergebt, mein alter Freund, doch sagt Ihr selbst, Man musse diese gunst ge Stimmung nugen, Der herzog denke wohl mit nächstem anders: Bezt ist er mir gewogen wie ein Bater; Da soll ich nun, indem er mir die Braut, Ihm nah verwandt, herzlich von ihm geliebt, Indem er mir mein hochstes Glud gewährt, Mit Feinheit und verstellter Lieb' erschleichen, Bas er in Rührung mir schon halb entbot; Neum Ihr das redlich, wacker, alter herr?

#### Rangler.

3ch nenn' es fog und 3hr feit nur beraufcht Bon Gurem neuen Glud, daß in ber Fulle Der Seligfeit Ihr nicht wie fonft mit flarem Berftand ermaat, was nustich ift und gut, Und wie der eble Menfch es mag verbinden. Bier ift von Luge, Bosheit nicht bie Rebe, Mur bag Ihr die Gelegenheit ergreift, Die fich Euch fo, wie nimmer wieder beut. Seit Menschenaltern mar es Gurer Ahnen Bestreben, jenen Bafen ju geminnen, Die Gee, mit ihr Berfnupfung frember ganber, Den Sandel felbft ju fubren, ben die Fremben Uns ftete mit laft ger Bormundfchaft getrieben, Doch die Provingen und der ftrenge Bergog Bar immer und entgegen; aber jest Bill er Euch gern burch ein Geschent verbinden, Euch Liebe zeigen ohne zu verlegen, Mun bietet er den alten Taufch, der fonft Mit Lacheln abgewiesen ward, ben' Saufch. Durch welchen Alles Guer Land gewinnt, Und er bas Landchen nur jum Scheine nimmt, Daß Ihr nicht braucht für Wohlthat ihm gie banten.

#### Graf.

Doch laffen wir's fur eine andre Beit, Du fagft ja felbft, es tonn' ihn wohl gereun.

#### Rangler.

Nun nehmt das Glud, da es fich zu Euch wendet, Wir find nur herrn von diesem Augendlick, Wer handeln will, muß nur auf heute traun; Das ift nicht Lugend, ulchts bem gumfigen Zufall,

Der Schwäche, der Nachgiebigkeit, dem Irrthum Berdanken wollen: faßt die gutige Belegenheit, erwiedert Lieb' mit Liebe, Bentraun mit wahrer Freundschaft und Bertraun; Eu'r Zagen ziemt dem Mann, dem Fürsten nicht, Ber in der Welt Geschäften mitgehn will, Der bringe ja nicht klösterlich Gewissen, Nicht eines Liebenden, Berliebten Großmuth Zu seinem Amt, soll Schmach, Berlust nicht folgen. Ihr wist es selbst, wie Ihr auch Feinde habt, Der Graf von Münster ist Euch miderwärtig, Ihr seid es Euren Unterthanen schuldig Euch zu verstärken, wo Ihr's möglich sindet.

Graf.

Du haft mich fast beredet: nun, so fei's.

Fortunat tritt ein.

Fortunat

Es municht mit Guch ber burchlauchtige Bergog 3u fprechen, er ift bier unterwege.

Rangler.

Bir tommen ju ihm, fag's dem gnadigen herrn.

Graf.

34, guter Fortunat, meld' uns ihm an. Fortunat ab.

Rangler.

So gehn wir benn, wo moglich abzuschließen.

# Sechste Scene.

#### Caal.

#### Die Dienerschaft.

#### Briedrich.

In dem fremden malfchen Anecht ftedt ein Robolt bas fag' ich. Wie hat er uns alle jugerichtet!

#### Being.

Uns alles vor der Nase weggenommen! Und ich hatte, unter uns gesagt, auf die Preise schon Schulb ben gemacht.

#### Briebrich.

Der dir aber etwas darauf geborgt hat, muß ein noch großerer Marr gewesen sein, als du felbst.

#### Sein z.

Warum benn? bas Glud findet ja wohl auch bei unfer einem einmal eine Thur offen.

#### Timotheus.

Aber was soll ich erst klagen und sagen? Satte ich nicht schon ben ersten Preis, war mein gnabiger Berzog nicht selbst von meinem Reiten eingenommen? Beate, die Rammerfrau, winkte mir immer mit dem Schnupftuche zu, und auf einmal kommt das fremde Meerwunder auf seinem Schimmel hergaloppirt, sest an, und, wein Seel, rennt mich auch mir nichts dir nichts so in den Sand hinein, daß ich noch immer einige Rloße kauen und schlucken muß; dabei thun mir die

Ribben fo erbarmlich weh, daß ich mich in vier Bochen auf fein Pferd getraue.

#### Being.

Ift es benn ein Bunder? Hat ihm unser Graf nicht das schone Thier, gleich so wie er ankömmt, geschenkt? dem hergelaufnen Landstreicher? Das Bich ist so start und hisig, daß kein ander Roß dagegen besteshen kann; glaubt mir nur, der Gaul hat den Preis gewonnen, und nicht der Gelbschnabel.

#### Friedrich.

Und wir, die wir zehn Jahr und langer im Dienst des herrn sind, was kriegen wir? Man meinte wohl die Stadt ginge zu Grunde, wenn man uns einmal ein gutes Pferd zufommen ließe. Da heißt es immer: Du fannst doch nicht reiten; es paßt für dich nicht! so friegen wir alte Mahren, die wir gleich darauf in die Sandfarren liesern konnen. Aber der junge herr, mit den vielen bunten Bandern, mit den glücklichen Linamenten, wie sie's nennen, der muß einen spanisschen hengst reiten, er mochte sonst unrichtig in die Bochen kommen.

#### Jager.

Und meinen besten Hund, ben breffirten, prachtigen Solofanger, meinen Mordax, hab' ich ihm auch geben muffen. Ift es boch nicht anders, als hatte unser Graf einen zweiten gnadigen herrn aus der See aufgesischt, der uns alle schikaniren soll.

#### Roch.

3ch fage Euch, Leute, mit dem jungen Blut hat's eine eigne Bewandniß, feine Frau Mutter muß eine

Sirene, oder ein folches Meergethier fein, denn ei mag gar keine Fische effen. Hab' ich dem Butterkop nicht neulich, da er sich so malade anstellte, einen eignen Braten anrichten mussen? Ich hatte ihm den Bratenwender im Bauch mögen aufstellen und abschnurren lassen, so hat mir das Ding vor den Kopf gestoßen. Ei so friß du Kapaunen, daß sie dir aus dem Halse wieder heraus worgen.

#### Rellermeifter.

Bas fagt Ihr aber dazu? Claret muß ich dem jungen hirngespinst zu trinken geben, sie sagen, er könne unser schweres Bier nicht vertragen. Lest soff er Malvasier auf Befehl unsers herrn. Gebt Acht, bas illyrische Morlackengesicht ist noch ein hurkind von unserm gnädigen herrn.

#### Rod.

Wo dentst du hin? Bist du schon am fruhen Tage betrunten? Unser herr Graf ist ja nur ein Paar Jahr alter.

#### Rellermeifter.

Mag's fein, wie's will, furzum, er fauft Clant, wie ich mir manchmal kaum getraue.

#### Timotheus.

Schabe was um alles andre, wenn er uns nicht allen die Reputation genommen hattel das lumpige Band, das ich nun nur gewonnen habe: ich mag's kaum ansehn.

#### Being.

Aber Rupert, warum bift du denn fo gang fill! Ift es dir denn nicht verdrußlich, daß ein Cameral von uns fo den herrn über uns fpielt?

#### Rupert.

Bas hilft's? der herr ift ihm einmal gewogen; ift es doch, als wenn er ihm das herz gestohlen hatte. Da ift nun nichts zu machen.

#### Roch.

Mit dem großen Rochloffel fahr' ich ihm in den halb, fo gewiß ich Barnabab heiße'!

#### Rellermeifter.

Satt' ich ihn nur einmal so allein im Reller, ein bischen betrunten mußt' er schon sein und herum torzteln, ich verspundte ihn in das große Orthoftsaß und rollte ihn hernach in den Fluß, daß er seiner gnadigen Mama wieder zuschwimmen konnte.

#### Stallmeifter.

Benn der Schimmel dachte wie ich, so hobe er einmal die beiden hinterfüße etwas hoher, als nothig ift, und gabe ihm, wenn er ihn eben so zierlich streicheln und tatscheln will, einen unvermutheten Buffchlag über die Stelle weg, wo der Mensch gewöhnlich das Angesicht trägt, daß er gewiß das Ausstehn vergessen sollte.

#### Jäger.

Den Sauspieß mußte man ihm in die Eingeweide fogen!

#### Rupert.

Ihr ichwadronirt wie die Narren und werdet ihm alle fein Saar frummen. Mit Berftand ware hier nur etwas auszurichten, und ber fehlt Euch allen.

#### Being.

Richt mahr, bu borft immer bas Gras machfen?

#### Briebrich.

Ja, das ist der alte Beimchengreifer, der kluge hinterdrein, der alles vorher gesehn hat, wenn's vorbei ist.

#### Limotheus.

So lagt ihn aber boch reden, wenn er vielleicht einen gescheidten Ginfall hat.

#### Rupert.

Bas wurdet ihr nun jum Erempel drum geben, wenn ber Gelbichnabel fo ftill von felbst abmarfchirte, und daß auf feinen von uns die Schuld fiele?

#### Being.

Das ift unmöglich, auch thut er's nicht, benn er fist hier zu warm.

#### Friedrich.

Sab und Gut gab ich brum, ben letten Rod vom Leibe.

#### Rupert.

Was der Efel schwagt. Ihr feid sechs, schieft Ihr zwolf Kronthaler zusammen, fo sollt ihr ihn in etlichen Tagen los sein. Aber das Geld muß ich haben, denn ich kann's nicht bran wenden.

#### Briedrich.

3mei Kronthaler? das ift aber auch ein bischen viel ! Macht fast einen Dukaten.

# Timotheus.

Topp! Sier ift mein Beitrag; mich geht ber Danbel zwar nichts an, weil ich hier fremd bin, aber ich thu's gern, um ben Windbeutel fortzuschaffen. Run habt 3hr also vierzehn, wenn Eure Rameraden das Geld zahlen wollen.

2111e.

Gern, gern, guter Rupert.

Roch.

Aber mach's gescheidt, daß wir nicht in des Teufels Ruche tommen. Rommt herunter zu mir, ich habe nichts bei mir, da wollen wir alle aufzählen. sebn ab.

# Siebente Scene.

Bimmer.

#### Graf. Grafin.

Graf.

Bubff bu bich gludlich mit mir, theures Berg? Grafin.

Das war es ja, was jeder Bunsch erstrebte, Rur bein zu fein, von beinem Blick zu leben, Rein ganzes Wesen dir, nur dir zu weihn; Doch du bist nicht zufrieden, wie du solltest.

#### Graf.

Ich bin's, Geliebte, nicht allein, daß du Bom Glud mir wardst gegonnt, du bringst zugleich Dem Land die allerschonste Morgengabe: Geendigt find, beschlossen die Geschäfte, Die manchmal wohl mir Stunden truben mochten, Ich sehe Nuhe, Bohlstand, Glud und Friede

Auf den Bezirk mit Segen niederschweben, Der mir gehorcht, und dieses dank' ich dir; Nun soll Bankett und Spiel, Musik und Jagd Nach ernsten Stunden inniger uns freun.

Grafin.

Run lag und auch im Sause Frieden stiften.

Graf.

Im Sause?

Grafin.

Mir erzählt Juliane gestern, Daß alle Diener deines Schlosses grimmig Dem fremden Jungling drohn, der mit dir kam, Sie neiden ihm den Vorzug, der bei mir Und dir gegonnt ihm wird.

Graf.

Er ist ihn werth: Der beste Schüse auf ber Jagd, geschieft Mit Falken umzugehn, klug im Gespräch, Gewandt im Dienst; sieh nur ihn selbst zu Noß, Nur wen'ge Nitter wissen so die Kunst, Das Thier in seiner Herrlichkeit zu zeigen.

Grafin.

Gewiß verdient er beine Liebe, gut Und treu erscheint er mir, ihm steht auch freundlich Die fremde italian'sche Sitte, alle Die Madchen und die Beiber meines Hofs Sind wie vernarrt in ihn.

Graf.

Das regt ben Reib

Bon jenen ungehobelten Gefellen, Doch rath ich feinem, ihn mir je ju franten.

Grafin.

Der alte Rupert ist der einzige, Der Freundschaft mit ihm halt, und der ist brav, Ran sieht sie fast beständig bei einander, So hat Juliane mir erzählt.

Graf.

Wenn ber Ihn nur zum Trunk und wusten Wesen nicht Unführt, denn ehrlich ist er sonst gewiß. Die Jagd erwartet uns, geliebtes Kind, Nun sollst du meinen besten Falken sehn, Dein Zelter steht gesattelt, komm zum Wald. gehn ab.

# Achte Scene.

Birthshaus.

Birth. Rupert. Fortunat.

Birth.

Nur hier herein, meine lieben herren, hier findet Ihr ein fauberes Stubchen, wo Ihr von den andern Gaften nicht geftort werdet.

Rupert.

Dant, mein herr Birth: Run, was fann ich mit meinem Freunde heute Gutes bei Euch haben?

#### Kortunat.

Beut erlaubt mir einmal, ben Schmans anguord, nen, ich bin icon fo oft Euer Gaft gewesen.

#### Rupert.

Nichts dal Ein andermal foll die Reihe an Euch tommen, aber heut, junger herr, mußt Ihr mir die Shre erzeigen, mit mir vorlieb zu nehmen. Nun also, Wirth, was habt Ihr?

#### Birth.

Je nun, wenn ich nur weiß, daß es die herren nicht' ungnadig nehmen, und daß es hubich unter uns bleibt, denn Ihr wißt wohl, wenn es verlauten thate, daß fo fostbare —

#### Rupert.

Mur heraus, für meinen jungen theuern Freund, ben ich liebe und ehre, ift nichts zu gut.

#### Birth.

Es find zwei Fasanen in meine Ruche gerathen, bie ich keinem lieber gonnte.

#### Rupert.

Gebt fie her, durch die braven Wildschügen tommt 'fo etwas auch an unser eins. Und der Wein? -

#### Birth.

Einen Malvasier hab' ich durch Protection erhalten, wie er im Keller des gnädigen Grafen selber nicht beffer sein muß.

#### Rupert.

So gefallt Ihr mir, Wirth. — Stellt her, — fo, — schenkt ein. — Barlich, ein guter Trunk.

Auf Ener Wohlseln, mein edter Fortunat! — Nein trinkt aus, rein aus, nicht so zimperlich, so jungferlich. So ist's Recht. Nun, Wirth, schafft uns auch gleich die Fasanen herein.

### Birth.

Sie follen fogleich ihre Aufwartung machen. . . .

### Fortunat.

Ihr beschämt mich immer mehr und mehr, herr Aupert, ich bin so reichlich vom Grafen und der Grafin beschenkt worden, ich bin so gludlich gewesen, die anschnlichen Preise zu gewinnen, ich bin also nicht im Nangel, und darum solltet Ihr Euch nicht für mich in Untosten sehen, ohne jemals mein Gast sein zu wollen.

### Rupert.

Sprechen wir bavon nicht, mein ebler, ichoner Jungling. 3hr feid jung, 3hr braucht Ener Geld und Eure Rostbarteiten noch, bas ift mit mir altem Manne eine andre Sache, ich gebe nichts fur Rleider und Schmuck aus, Frau und Kinder habe ich nicht: was foll ich mit meinem bischen Armuth machen? Seht, bas verzehre ich benn gern, und mache mir mit Bein und Speife einen froben Genug, nun aber fomedt mir allein fein Biffen. Dit wem foll ich ichmaufen? Ihr fennt ja felbft alle die ungehobelten Bengel im Schlosse, Menschen ohne Erziehung und Sitten, Die nichts wiffen, nichts verftehen und gefehn haben. Immer war es mein Wunsch, einmal einen Freund ju finden, ber beffer, verftandiger, feiner mare als ich, von bem ich lernen konnte; da feid Ihr unter uns aufgetreten, und gleich vom erften Augenblice fah ich, daß Ihr aus einem ganz andern Holze, als wir alle, geschnist seid, und darum muß ich Euch noch danken, daß Ihr Euch nicht zu stolz dunkt, mir dann und wann eine Stunde zu schenken.

### Fortunat.

Ich fuhle Eure Freundschaft, und meine Sitelkeit will mich überreden, Guch Glauben beigumeffen; aber wozu diese wiederholten Schmausereien.

#### Rupert.

Laft boch einem alten Mann feine Art und Beife.

Der Birth tommt mit ben gafanen.

### Birth.

Hier machen die guten Bursche ihr Compliment, meine herren, und wunschen nur, daß sie Euch gut schmecken und bekommen mogen. habt Ihr sonst noch etwas zu befehlen? Denn Ihr verzeiht mir wohl, wenn ich drinnen nach meinen unruhigen Gasten sehe: das ist so Pobel, wildes Bolt durch einander, da ist der Teusel gleich los, wenn der Wirth nicht selbst bei der Hand ist, der eine will Wurst, der andere Braten, der Bier, der Wein, jener Rohl oder Nuben; da muß man einen anlachen, einen anschnauzen, mit jenem spaßen, Schlag nehmen und geben, grob sein und hössich, alert und brummisch: o glaubt, meine herren, es ist ein beschwerliches und kunstliches Ding, ein Wirth zu sein.

### Rupert.

Wir bedurfen nichts weiter, und find gern allein. Birth.

Ja, wenn alle Gafte von folcher Ertraction maren!

### Rupert.

Rehmt, wie ich Euch vorgelegt habr. — Trinkt. — Seht, wie mir wohl ift, mit foldem Jungfing, der ebel benkt, der schon gebant ift, der jart fühlt, der die Welt gesehn hat, der alle Tage Edelmann und Graf sein könnte, ein Stundchen bei einem Glase Bein zu verschwaßen.

Fortunat.

Ihr schlagt meinen Werth, ger zu hoch au,

### Rupert.

Nicht ein Tuttelchen; Ihr seid zu bescheiden, Ihr wift selbst nicht, was in Euch verborgen. — Stoft an Theuerster, auf Eure baldige Beforberung.

Fortunat.

Bie meint 3br?

### Ruvert.

Denkt Ihr denn, daß der Graf, der Ench so zart, lich liebt und auszeichwet, Such so lassen wird, wie Ihr sein? Mein, ich sehe in Such schon was Grafes vorzaus, ich sehe die Zeit im Geiste, in der Ihr mein Beschüger werden könnt.

### Fortunat.

Also meint 3fr, daß der Graf mit mir etwas bes sonders vorhaben konnte?

### Rupert.

Ohne allen Zweifel, — ja, es ift fcon, — unter uns gefagt — beschlossen.

Fortunat

Ihr macht mich begierig.

### Rupett.

Eure Figur, Euer Anstand, Eure Art ju fprechen, — nicht umfonst seib Ihr mit so eblen Talenten begabt; Ihr seht ja auch, wie alle Beiber Euch bold find, wie gern Euch felbst die Grafin sieht.

### Rortunat.

3 365 35

Ihre Tugend und hoheit nimmt meine geringen Dienste gefälliger auf, als sie werth sind, die Dienerinenen werden mir nichts nachfagen tonnen, bas mir jum Nachtheil gereichte.

### Rupert.

Maturlich nicht; Ihr feib nicht ju Ausschweifungen geneigt, Ihr wist Eure Zeit beffer anzuwenden. Ihr habt auch nie an's heirathen gedacht?

#### Fortunat.

Ich bin noch jung; Cheftand ift eine brudenbe Burbe fur Dienstleute.

### Rupert.

Bas Ihr in allen Dingen vernünftig benet, über Eure Jahre hinaus — und brum fann ich es Euch wohl vertrauen — Guer Glud ift gemacht.

#### Fortunat.

Wie denn? Sprecht, mein Freund, da Ihr mich liebt, so mußt Ihr mir nichts vorenthalten, das mich glucklich oder unglucklich machen kann.

### Rupert.

Das will ich auch nicht. — Nur einen Augenblick, ich will nur sehn, ob der Wirth nicht etwa horcht. — Alles gut. — Werther Freund, Ihr habt doch wohl in diefer Beit bemerkt, wie unfer Graf fich oft mit feinem Rangler eingeschloffen hat?

### Kortunat

Mehr ale einmal, und ich habe mich gewundert, was fie fo geheim berathen konnen.

Ruport. .

Alles geschieht nur Euretwegen.

Fortunat

Meinetwegen?

Rupert.

Beil die Sache in unfern Gegenden eben noch nicht gebräuchlich ift, und man erst fürchtete, es konnte, vorzüglich beim Bolt, einiges Aufschn erregen, das gewöhnlich alles schief beurtheilt, was nicht seit uralten Zeiten herkommlich ist.

#### Kortunat.

Bas tann das Alles auf mich fur Bezug haben?

### Rupert

Last mich nur ausreden. Wie gern Euch die Grafin sieht, wist Ihr selbst, der Graf hat auch nichts das gegen, sondern freut sich darüber, weil er Euch liebt: um Euch aber seiner Gemalin ganz als Diener überlies sern zu können und allen bosen Leumund unmöglich zu machen, der Grafin Shre auf immer sicher zu stellen, sich auch vor der kleinsten möglichen Sifersucht zu bezwahren und Euch so recht seine Freundschaft zu bezeuz gen, hat er nach reislicher Ueberlegung mit seinem Kanzler beschlossen, Euch in diesen Lagen zum Eunuchen machen zu lassen.

### Kortunatfpringt auf.

Bie? Bas?

Rupert.

Egt, mein Lieber, trinft.

Fortunat

Mir widersteht, mir etelt alles. Bas fagt 3hr?

### Rupert.

Ihr habt ja wohl bei Euch zu Lande selbst zuweilen bergleichen Leute gesehn, die die Rathgeber, die Bertrauten, ja mehr als die nächsten Freunde und Berwandten ihrer herren sind. Unser Graf hat nebenher, daß er beim heiligen Grabe seine Andacht verrichtet hat, auch auf fremde Gebränche und Sitten sein Augenmerk gerichtet, und denkt diese nun mit Euch, weil er Euch so vorzüglich liebt, nachzuahmen.

### Fortunat.

Beil er mich liebt? Entfeslich! Beil er mich liebt, will er mich elend, ein Ungeheuer, einen Spott, eine Schande der Menschen aus mir machen?

### Rupert.

Ihr feid erschrocken, und ich bachte Euch recht frem big ju überraschen.

#### Fortunat.

Ich muß fort! Wenn Ihr mich lieb habt, helft mir fort, noch diese Nacht, gleich, diesen Augenblick!

### Rupert.

Bas bor' ich? Ihr wollt es also nicht werben?

### Fortunat.

Konnt 3hr noch fragen? Ich gittre, bis ich bie Stadt, bas Land hinter meinem Ruden habe.

### Rupert.

3ch bachte, weil Ihr doch so guchtig und verstand big seid, auch teinen Schut habt, und den Cheftand nicht liebt -

### Fortunat

Lebt wohl, mein guter Rupert.

### Rupert.

Bleibt boch; feht, war' ich in Eurer Stelle, gleich ließ ich es mir gefallen; aber in meiner Jugend war fein Mensch hier herum noch auf folchen Gedanken grathen.

### Fortunat.

36 gehe, ich muß fort.

#### Rupert.

Bie eilt Ihr denn so sehr? Jezt ist es Racht, die Thore sind, wie Ihr wist, alle verschloffen, bis auf die eine Pforte. Wenn Ihr denn durchaus Eurem. Glade aus dem Wege gehn wollt, so nehmt sacht Eure Kleinodien und Euer Geld zu Euch, besteigt Euer Pserd, nur laßt es erst Tag werden, vielleicht besinnt Ihr Euch morgen oder übermorgen eines Besseren, denn wie ich ohne Euern Umgang leben soll, kann ich noch nicht einsehn.

### Rortunat.

Benn Ihr mich nicht umbringen wollt, so haltet nicht langer.

### . Rupert.

Ich barf Euch nicht begleiten, man muß nicht erfahren, daß ich Euch das Geheimnis verrathen habe. — Aber fo fest Euch doch noch, trinkt Euren Wein aus, den Fasanen habt Ihr auch noch nicht aufgezehrt.

### Fortunat.

Der Boden brennt unter mir, ber himmel fturzt über mir ein. Laft Euch umarmen, treuer, biedrer Mann; daß Ihr, mir diese Schändlichkeit entdeckt habt, werde ich Euch Zeitlebens nicht vergessen. Erostet Euch über meine Abwesenheit, und gedenkt meiner in Liebe, wie ich Eurer gedenke. ett fort.

### Rupert.

Der kommt nicht wieder, nein, er ruhet nicht Bis Balb und Land und Meer von hier ihn trennen!

### Der Wirth tommt.

### Birth.

Was ift's, herr Rupert? Unfer junger herr, Bleich wie das Tischtuch, zitternd, voller Angst, Rennt wie ein Blis an mir vorüber, fagt nickt, Steht mir nicht Rede, ruft nur: ich muß fort! Muß fort! fort! schnell! Was hat es denn gegeben? Ihr sist ja ruhig noch beim Glase Wein?

### Ruvert.

Bift 3hr, mein Wirth, was man Dummkopfe nennt.

### Birth.

So ziemlich, feht, als Gaftwirth lernt fich's icon.

### Rupert.

So'n Bogel ift der junge Fortunat.

### Birth.

Dacht's immer mir im Stillen, wenn er gierig Bie fußen Wein bas Lob fo in fich zog, Dacht' immer: ei! herr Rupert ift fein Pinsel, Der bohrt gewiß bem nur ein Eselsohr.

### Rupert.

Das bitt' ich mir indessen aus, herr Bitth, Er, ber den Malvasier verzapft, den ihm Der Keller unsers Grafen liefert, der Fasanen seinen Gasten vorsegt, die Der Tasel unsers gnad'gen Herrn gehoren, Daß ihn der Teusel (hort Er!) nicht versucht Auch nur 'ner Kage zu gestehn, daß ich heut Nacht mit dem Maulassen hier gewesen, Benn man ihm ticht den Hals undbrehen soll.

### \_Birth.

Eil ei! mas folche Rundschaft alles schwaßt! Bas man im Scherz; im Ernst fich bieten laßt! Bas geht's mich an? In Gottes Namen mogen Sie alle boch einer den andern fressen.

geht ab.

tan am a Cara, t

### Meunte Scener

Reib.

### Fortunat allein.

Mein Pferd hab' ich jur Stadt jurud gesand, Damit dem Grafen auch kein Borwand bleibt Mich in der Ferne aufzusuchen, fremden Namen Führ' ich anjezt, und jeder denkt, ich gehe Nach Burgund hin, so sagt' ich allen Leuten; Doch wend' ich mich nach Frankreich hin in Gil', Und dort aus einem Hafen stracks hinüber Zum sichern England, Keinem Freundesblick Und keinem Lächeln will ich wieder traun, Da dieser herr mich also hinterging. gebt ab.

# Behnte Scene.

Gaal im Schloffe.

Deing. Friedrich. Rupert. Der Roch.

### Ariebrid.

Mein Geld gereut mich Tag und Nacht, 3hr habt uns garftig angeführt, Freund Rupert.

### Being.

Ja wohl! hatte ber Belfche es gut vorher, so hat er es jest noch bester, und ware er nicht hier, fo fame

an, wenn er mußte, daß er fier mit Euch alle Lage in heurlichkeit, und Frenden leben tonntes in ...

32 10 32 38 0 to 11

Es fibbt unfer einem bas Berg ab, und alle Lage macht bie Berrichaft mehr aus ihm, ber Denfch wird une alle ju Tobe argern, und ber fuperfluge Berr Rupert iffe, ber bem jungen Gelbichnabel erft noch recht viel in ben Ropf fest, und fich mit unferm Gelbe luftig macht. e dan och neert. Andrew eren 1911 in 1911

Ja mohl, benn ohne Gure Beifteuer batt' ich mit hm nicht fo fehmaufen können.

ber Graf tritt ein. 200 10 The

Graf. . "ind. 954. Ber weiß mir bier von Fortunat ju fagen? Ich habe schon heut: Morgen ihn, vermißt. 🗼 Ţ Nun sendet er ben Schimmel mir zuruch .... Und der ihn bracke, hat sich schnell, entserpsie .... 34 frage bin und her, boch jeder schweigt. Sein Geld, die Kleinod' hat er mitgenommen: Bas tann er wollen? ift er misvergnagh? Ber that ihm was? Bei Gott, erfahr' ich nur Das Mindeste, daß wer von Euch mit That, Rit Bort ihm etman in den Beg gelegt, .... Und war er auch mein altfter, treufter Diener, Beschimpft murb', ich ibn aus dem Schlosse jagen! Spric, Rupert, Denn du warft der einzige, Der fein fich annahm, ber mit ihm vertraut, hat er dir nichts entbeckt? Bei meinem Born Berschweige nichts, was du von ihm erfnhrst!

in, win ir inuber Anne mit Euch ebe Care

Dein gnablget bett', vergene mit drien Riebe," Daß ich nicht fruher ichon geredet habe, Allein die Freundschaft, die mich biefem Jungling. Berband, mein beil'ges Wort nichts zu entbecken, hielt mich juruck, doch Euer zorn ger Wille Lost meine Junge jezt. Er ift aus Eppern, So wie Ihr wift; in stillverschwiegner Stunds Entbeckt er mir, fein Bater, ber von Abel Und arm geworden, hege neue, hoffnung Im Sofe feines Roniges ju gelten. Mun tamen' gestern ptoplich Briefe an, Die meinen Freund mit Freud und Luft erfullteil: Der Bater ift wie fonft bei Bof. in Enade, Und ichrieb bem Gohn, fogleich ju ihm ju tommen, Beil ihm ber Ronig einen Plat bestimmt; Jung , wie et ift , wollt' er fich 'nicht" entbecten," ... Salb Schaam; baf er gedient, halb Burcht von Guch Erlaubniß niche ju'friegen, trieb ihn 'an ? In fonellfter Deimlichkeit Ench ju entfliebn.

n and magnes **- Graf.** (6) 13

Mich freut fein Gina, boch feantt mich auch fein Difteraun,"

Satt' er fich mir entbeckt, mit Gild und Liebe, Und mit Gefolge; wie es ihm gestemt, Satt' ich ihn feinett Bater heimgefandt. Rich schwerzt es, daß ich ihn verloren habe.

man a gray

Being.

Alfo war der junge Mensch doch ein Ebelmann?

### Briedrich.

Ja, ja, man sah ihm gleich so was apartes an; er führte sich so vornehm auf, seine Reden waren oft se geblumt und bebenklich.

### Roch.

Sag' ich boch, er war ein gutes Rind, that keinem was zu Leibe, freundlich gegen alle Belt, doch ohne sich gemein zu machen; ich für meine Person habe immer einen rechten Respekt vor ihm gehabt.

### Seing.

Bir alle waren ihm gut, er hatte fo was in feinen Dienen, was einem bas herz gleich gefangen nahm.

### Friedrich.

Solchen Cameraden friegen wir Zeitlebens nicht wies der, ich wunsch' ihm alles Gluck. Uebrigens Rupert, waren nun Eure Klugheit und Eure Kunste überflussig, und wir sollten Euch mit Eurer Weisheit brav ause lachen.

### Rod.

Ja wohl, ja wohl; unser schones Geld! Je nun, er wird bas noch oft auf bem Brodte friegen, daß er uns so angeführt hat.

### Friedrich.

Rommt, bas Mittagsmahl anzurichten.
fie gebn ab.

### Rupert.

Daß ich ein Narr ware und den Dummkopfen traute! Ich will mich lieber von ihnen foppen laffen,

als daß ich ihnen ben Zusammenhang entbeckte, da ich sehe, welche große Stucke der Graf auf ihn halt. Je nun, los wären wir den guten Gimpel, und ich hoffe, es soll kein neuer von diesen Federn je wieder in unsern Käfig fliegen, um uns das Futter zu verderben.

gebt ab.

## 3 weiter Aft.

### Erfte Scene.

Spaziergang.

## Bortunat, Selir, bie einanber begegnen.

### Fortunat ihn umarment.

Bar! Billtommen in London l Woher? Bas machst bu hier? Ei, wie muß ich zu der unverhofften Freude, fammen?

### Belir.

Rein theurer Fortunat! Bie mohl thut einem der baterlandische Laut in fremder Gegend! Mir mare es nie eingefallen, dich in London aufzusuchen.

### Rortunat.

Ich bin schon seit einigen Wochen hier, ich war stidem in Flandern, doch bin ich hier in England vers guigter.

### Relig.

Seit acht Tagen bin ich und Antonio hier mit inem Schiffe eingelaufen, das mein Bater mit Ridolfo hatte ausruften helfen; wir find schon wacker mit dem Berfaufen beschäftigt, und hoffen ein Ansehnliches zu gewinnen.

### Fortunat.

Bie gefällt es bir bier?

### Selin ; ..

Unvergleichlich! ein luftiges, freles Leben, Mabchen und Beiber wie bie Engel.

### Fortunati.

3ch will bich befannt machen, wenn bu noch fremb fein follteft, fur Gelb ift hier Alles ju haben.

### Relir.

2m Gelde fehlt es mir Gott Lob' nicht: und bu?

### Fortunal

Sa! ich bin fest reicher ale baheim in unserm arms feligen Eppern; ich bin nicht umsonst in die Welt hins eingereist.

### Relir.

Lag une ben guten Antonio abholen, bu weißt, er ift etwas bidde und talmaufert fo vor fich bin, ben muffen wir aufmuntern.

### Fortunat

Dier wird er icon aufleben muffen, benn mit Ropfs hangen ift in ber Welt nichts zu gewinnen; und bann will ich Guch beibe zu einem Engel, zu meiner Betty hinfuhren, ba wirst bu gestehn muffen, baß bu bis jezt noch keine Schonheit gesehn haft.

### Felix.

Romm, Liebfter; vol wenn bas unfre Alten gu Saufe mußten!

### "Sertunat.

Glanbe nure: die maralifchen Gnanbarte haben es in iber Jugend nicht beffer gemochten und

gelir.

Darum wiffen fie auch fo gut baruber gu prebigen. Bir wollen ce auch im Alter unfern Sohnen fo beis bringen. gebn ab. 4

Sieronimus und Andrea tommen.

36 fenn' Euch mohl von fonft, mein guter Freund: Ihr seid ja der Andrea Tigurtino Und aus Florenz?"nicht wahr?

Andrea. Gang recht, mein herr.

### Dieronimus.

Und triebt Euch hier als lodrer Zeifig um, 3ht fpieltet, muget, fanget, hieltet Denfcher, Des Rachts in Rauferein und Caufgelagen, Bie meift Die jungen Fremden, die der Beimath . Entlaufen faum, London gur Buhne machen Der Lollheit und des Elends endlich; als bin alles, nichts von Saus mehr zu erwarten, Da schlicht Ihr wie die Ray vom Taubenschlage, Und ließt ben Glaubigern das Nachsehn hier.

### 2fndrea.

Mein strenger alter Berr, feid nur fo billig Bu glauben, daß manific auch beffern fann.

### hieronimus.

Unbrea.

Sest Euch hier nieder, bort mich rubig an.

hieronimus.

Doch mußt 3hr furg fein, benn mir mangelt Beit.

Anbrea.

Ihr tennt bod mobl' ben Rifter Umfrevile?

Bieronimus.

Der vor feche Monden nach Italien ging?

Undrea.

Derselbe, Guer ebler, wurd ger Freund, So nennt er fich, als ich ihn vor vier Bochen Gesehen in Turin.

hieronimus. 3 5 ...

Und gehi's, ihm: wohi?

Undrea.

So schlecht, wie's nur dem Menschen gehen kann Auf Nachsuchung des Koniges von Frankreich Um schlechter Ursach willen, wie er sagt, Sist er dort schwer gefangen; man verwehrt ihm Bu schreiben, kaum daß ich ihn sehen durfte. Nun ficht er Euch und andre Freunde an, Aus seiner großen Noth ihn mererretten.

: Dieronimus..

36 feb nicht, was ich fur ibn ebnnte thun.

### . .... Andrea.

Er meint, der Sandel läßt mit Geld fich schichten, Daß seine Feind' am Hose zu Paris
Dergleichen nur erwarten; wenn ihr ihm
Rit ein'gen tausend Kronen helsen wollt,
So will er Such dreisach den Werth ersehen;
Rir hat er auch sechshundert zugesagt,
So wie er frei ist, und gab mir so vielNach London herzureisen, Such zu sprechen.

### Sienonimus.

Aufrichtig, guter herr, wie ich gern immer Rich stige, diefer handel ist verwiert; Ber burgt mir denn (Ihr nehmt mir das nicht übel) Daß alles, was Ihr fagt, die strenge Wahrheit?

Andrea.

So glaubt 3hr, daß ich luge?

Dieronimus.

Ei, man lugt

Nicht eben immee grade zu, und findet Doch Fußsteig?, die nicht laufen wie die Straße; Ran fann-ein Bing auf hundert Att erzählen, Berschieden immer, und doch immer wahr, Der Kluge nimmt davon so viel ihm nust.

Undrea.

Seht das Juwel im Ohrring und den Ramen.

Bieronimus.

Ich kenn's und glaub' Euch jest; von herzen gern Mocht' ich auch meinem alten Freunde bienen, und um fo mehr, da viel bei ju gewinnen,

Doch scheint es mir, er mufte-fich juerft Un feinen Ronig wenden, nn bem Saft

Andrea:

Er sagte mir, er habe viese Reiber, 2006 habe man die Reise ihm verdicht, 2007 ber Konig selbst sie nicht gebilligt, benim Denkt er, daß Gelb und gutes Wort, von Guich Bur rechten Zeit, bem rechten Mann gefagt, Genug vermög, in Freiheit ihn ju setzen.

### Steronimis.

Wir Stalianer sind bier nicht beliebt, ... Das Bolf nennt uns nur Buchrer. Pfanberjuben, Dan tann fich: ale Combarde nicht, enwiehlen ; ... Der Abel, ber uns braucht, theilt bie Gefinnung Des Pobels boch, man schmeichelt und beschimpft une, Bie Cbbe oder Fluth es mit fich bringt: Und bann auf's Ungewiffe mich gur magen, Kernem Gewinn ein Capital ju opfern -Bohl zu verlieren — tann tein Freund verlangen; Drum, Berr Undrea, macht Guch an ben Sof, Solligitirt, fucht Proteftion, fcofft Burgen; Dann fteht Guch mein Bermogen gern zu Dienfte, Denn ich bin auch fein Thor, redlichen Bortheil Geradhin abzumeifen. Eigentlich Ift es bes Ronigs Sache; feht, bort fommt Der junge Ritter Berbert, fprecht mit bem, Der gilt gar viel bei feiner Dajeftat, Abieu, mein herr Unbres, auf Wieberfehn.

Andrea :

36 febe icon, fo treib' ich es nicht durch, Der fann da draus in feinen Retten figen, Die Freundschaft hier verlanget Pfand und Burgen.

Berbert tommt mit einem Diener,

Berbert

Du trafft ihn nicht? Bo tann er benn nur fepn? Diener.

Die Lady fprach, er fuch' Euch, ebler Berr.

Andrea.

Rein edler Berr und Ritter, hort mich an.

Berbert.

Ist's ein Geschäft, so kommt ein andermal, 36 bin anjezt für Seine Majestät In Eil' und Sorg'; die Hochzeit in Burgund, Bermählung seiner königlichen Schwester, Giebt alle Härde mir vollauf zu thun. Da ist der Nitter!

Mitter Dldfield tommt.

herbert. Ihr follt gleich zum König. Olbfield.

34 weiß es schon und will jezt zu ihm eilen.

Berbert.

Der Ronig will den Schmuck Euch überliefern, Dann konnt Ihr hoffentlich in turgem reisen.

Oldfield.

he! Peter! sage meiner Frau baheim,

Daß fie mich heut jum Esten nicht erwattet,? ich i Wenn ich nicht ba bin zue gesetzten Stundenmit.

#### Undrea,

Das sieht gar mislich aus mit meinen Bunschen, Da ist auch keiner, der mich horen mochte, Der ein' hat dies, der andre das zu khun.
Ich seh', der kann verrosten in Turin
In seiner Noth, und ach! das schone Geld,
Das ich in Händen schon zu haben glaubte,
Ist auch ein Traum. Man muß auf andres denken.

### 3 meite Grene.

### Wirthshaus.

Fortunat, Betty, Felir, Anne, Antonio, Balther, Rellner, ein Schiffer treten ein.

### Fortunat.

Tretet unterbessen hier herein, meine Freunde, und laßt uns einige Glafer Bein genießen. — Ihr habt Eure Barte eingerichtet, wie ich befahl?

Schiffer.

Bollfommen , gnadiger herr.

Fortunat.

Mit Teppichen und Polstern belegt? die Speisen und die Beine ftehn bereit?

Shiffer.

Alles so, wie Ihr es gewollt.

#### Rortunat

Benn das Schiff mit den Mastfanten da ift, so ruft uns, sie sollen vor uns hin und in einiger Endschung neben uns auf dem Wasserspiegel schwimmen, damit wir in aller Lust des heitern Tages genießen tonnen. Num geht. Solffer ab. Das ist anders, mein Felix, nicht wahr, als zu hause hinter dem Rechentische sigen, die Geldsorten aussuchen, und die salschen heller ausschießen, um sie handlangern und Tageldhnern auszuheften?

### Belir.

Ja wohl, und anders, Antonio, als im Gewölbe auf und ab spazieren, wie ein wildes Thier hinter felle nem Kafig und jeden Borübergehenden anzurufen: bes fehlt Ihr vom neusten, feinsten, achten Auch? oder ander Waaren?

#### Antonio.

Ihr habt gut Sprechen, Freunde, zwei fo habiche , Breundinnen figen neben Guch und auf Gurem Schoof -

### Betty.

Bift du darum verlegen, alberner Tropf! Meine Somester wird sich freuen, dich tennen zu lernen. Da trint, Ginfalt, auf ihr Wohlsein!

#### Antonie.

Benn das ift, so laß ich ihr ein eben so schönes Rteid und hande machen, auch solchen goldnen Schmuck, als Ihr vom Foreinat bekommen habt. Was der Mensch unterwegs muß für Glück gemacht haben, daß er so viel Geb kann aufgehn lassen.

III, Banh.

#### **Lortunat**

Bagt ich's Ench nicht zu Saufe fcon? einem Den Schen wie mir, tann es niemals fehlen ...

Betty.

"Da haft bu Recht, schoner Junge; und barum lieb" id did.

. Fortunat. ""Liebst du mich bentt recht von Bergen?

Bettn.

Ameifelft bu noch? Gterben fonnt' ich fur bich. Ben du fo fragit, wiest bu mitt gunt Weinen bichigen.

" De ertennen es niemals, die wilden Landftreicher, wie die schwachen gutherzigen Dabchen fich ihnen mit Peib und Seele ergeben. : fingti

Bein; nicht lieben, 19 alle in : Rur betrüben ... (23)

Ronnen fie, Und wir Thorang Sind verloren, Binden nie,

Was mis Thranen Und mit Gebnen Wir gelucht.

Denn die Dannet Bleiben immer att. . . . tof gele bine uf d a contract

Sett bertreiben Botten fleg i febreit verd antiebere, ber

biebei ge Kreutweibleiben ihr Lind und bei ber beite Nimmer nie. 

Sep. 2 . 111

## Belie.

Da trinf, Schones Rind, fur bein Lieb.

### Fortunat:

Sing' ein anderes, Betty, beine Stimme ift noch schner. Betty fingt.

Ach! Liebe, groß ist beine Mache Und peinigend dein Schwerz, Ich lieb' ihn treu, der mich verlacht, Das bricht mein armes Herz.

### Fortunat.

Nein, das foll es sicht, beim Schnmet über uns! Sag', Engel, was willst on? Westeht, aftene, erdene doch mur etwas! Wein, set micht so zurückhaltends wergleh mir imminem gestrigen Scherzs zeige, das ble mir vergeben fast nicht sorgeben sast mit bereiten sesseben ihre.

- Till Epun Betriff ger Fried and roll

Weiß ich boch, daß du größmuthiger biff, als ein Prinz. Run fo gieb mir ben Diamant von beinem

### Fortungtiere in the granders

Da himm ihn, mein Gerg; den hab' ich in Flanbern im Langenstechen gemonnen, und, die schonfte Grafin von der Welt hatte ihn jum Preife ausgesest.

1: 28 alther. I grache kien e.

Aber Bei wem, ihr Burschen, schmanse ich denne beut? Goll benn meilte Reble gairst trocken bleiben, ihr Grunschnabel? II.

### Fortunate

Bei 'mir, wie gewöhnlich, der fin gungt in

### Balther.

Mir if's recht, du Koniglichgesinnter, las geben, reichen, du Bube mit dem Fener Auge! Mur, Cavaitier, da bn ein Edelmann bist, nichts Gewöhnliches, fein bunnes Getrant, las vom besten feurigsten Spanischen bringen, wie es sich für einen Cavalier schickt, Euer sanres Gesoff kann mein Magen nicht vertragen.

### Relig.

Morgen mußt bu mit mir trinfen , Alter.

### Balther.

Benn ich muß, muß ich, sonft halt' ich mich ba ju meinem Goldiocigen. Seht, wie dem Flegel bie rubinrothen Lippen so himmlisch zu Gesichte stehn, als hatte er sie eigen beim Juwelier bazu bestellt! Und bie Sapphir, Augen! Rafer, sagt selbst, Maulassen, habt Ihr schon jemals ein solches Gesicht hier an Euren Wanden figen gehabt? Sprecht!

### Reliner.

Der gnabige herr ift ein Ausbund von Schonheit, Grofmuth und Freigebigfeit.

### Balther.

Da, Fortunat, trink einen Becher mit mir. Richt von jedem laß ich mich bewirthen, nicht mit jedermann trink' ich aus einem Becher, aber du bift nicht wie die übrigen Erdenkloße, du edle Range du! Ich fterbe darauf, daß er der Baftard vom wisigsten, schonften und vornehmsten auf seiner Insel ift.

#### Fortunat.

Ihr feib beut narrifc, Alter.

### Balther.

Relner, da, leer, ein frisches. — Marrich? 3ch glanbe, der Pinsel nimmt's übel, daß ich ihm so viel Spreceziege. Narrisch, du Baumwollengespinnft? Golf mich doch der Denker holen, daß mich, so ein alter Rell ich auch bin, noch nie jemand in meinem Leben mit solchen Augen angeschaut hat, so daß ich, als ich dem Jungen zum erstenmal begegnete, meinte, das derz müßte mir vergehn; und ich bin doch nicht einen von denen, die sich leicht bange machen lassen, und habe wohl schon Rittern und Grasen derbe Grobheiten gesagt. Aber du bist anders, du Seidenraupe du! Man sollte meinen, seine Mutter hätte sich an der schosten Bisbsäule aus dem Alterthume versehen.

#### Endrea tritt ein.

#### Anbrea.

Sonell ein Glas Claret, vom beften, ich habe Gil!

Ei, herr Andred! herr Andred! Seid Ihr benn and wieber ba?

#### Andrea.

Bie du fiehft, Marr. Dun, herr Balther, wie 96'8?

### Balther.

Mir geht's, wie immer; aber ein Abentheurer, wie Ihr, ein herumirrender Junter von der leeren Tafche, muß feitbem manches erlebt haben.

#### Andrea.

Immer noch das lofe Maul? Ift Euch benn feiner fittem bruber gefommen, altes Rell?

### Fortunat.

e: Last das; der liebe Alte ift unfer Freund, und wir bulben es hieht; das man einem so würdigen Manne schimpsich begegnet.

#### Unbred.

son Eurem Wein, und hositt und ruffelt Euch abwechfeind? Dun, wohl bekomm's, Ihr werdet ihn schon hoch fennen ternen.

Fortunat.

Bir verbitten uns bergleichen ein für allemal.

### Unbrea.

Ich fage fein Bort mehr. — Da ift ber Bein; gieb, ich bin burftig.

#### Antonio.

Ihr thut auch am flugsten, Menich, benn feht, feht, — ich tann mich taum fassen, daß ich Euch nicht beim Rragen nehme: Bint mußte eigentlich flieten, weil Ihr bem verehrten heurn fo fchubbe begegnet.

### Andrea.

co? — Da, nimm bein Geld, Kellner, und nun lebt wohl, auf Wiederschn, Ihr jungen unflucen aus dem Ei gefrochnen Nestlinge, die der alte Uhu da ausbruten foll.

### Bettn.

Der unverschämte Gesell! Aber, bu fleiner Dicker, ich hatte bich nicht fur so tapfer gehalten.

#### Untonio.

O mein Scel, mir thuts Leid, daß ich ibn fo

habe gehn laffen, ich habe mit noch Zeitlebens mit feinem herumgefchmissen, und ben dan mie nun so gende in den Wurf, der Sleget der i:

### Balther.

Bieb dich jur Rube, Kurzbeiniger, bu bift noch jung, du kannst in beinem Leben noch Schlage ering davon tragen, wenn dir das Fell fo fehr judt. Der Pinsel, der von uns ging, hatte immer nur fur gehn Dufaten Berftand, er hat aber etliche hundert in jammerlider abgeschmackter Liederlichkeit burchgebracht, nup ift er gang bumm und fcuftig, und fann niemand, am wenigsten mich beleidigen; wenn man ihn umfturgt, fallen ihm :mur Rupferpfennige aus ber Safche, und fouttelt man fein Gehirn, fo gledt es nur noch ven schimmelte Gentenzen, Sprichworter und langft vergeffene Anetdoten i Schmanke von fich. Er ift fcon tre pirt, und bannit gut, er ift unter Guch; bu, forent nat, mift bergleichen armen Schublack nicht einmal mit betrunkenen Augen anblinzeln und mit dem Glang deis ner Blide vergolden, er wird baburch wieder auf vier Bochen gum wurdigen Dann.

Betty.

Ja wohl. Lag bich fuffen, Fortunat, mein lieb-

Shiffer tritt ein.

. Odiffer.

Die Musikanten sind ba!

an Sortunat.

Rommt, alter Herr.

#### Intonia.

O wenn und unfre Bater boch nur auf ein Bier telftunden fo febn konnten!

Relin.

Schweig, erinnre mich nicht an bas armfelige Leben gu Saufe.

#### Antonio.

Ich bente nur, sie follten sich auch einmal recht über uns argern, ba wir bisher ben Berbruß immer haben einschlucken mussen.

### Balther.

heut Abend mußt Ihr Euch wieder einmal in der Großmuth schen laffen, ihr jungen Wilbfange, die Freunde kommen jum Burfelspiel, die Fraulein Betty giebt einen Schmauß, getanzt muß werden und gezeht, und so genießt des Lebens und lernt Beisheit und Au fand, ihr Jungen! Auf, marsch!

### Pritte Scene.

Bimmer.

Mitter Oldfield, Derbert, Baby Margaretha.

Berbert,

Jest konnt Ihr also reisen wann Ihr wollt?" Old field.

Denfelben Augenblid, bag mir mein Ronig-Bufendet feinen gnabigen Befehl.

### Berbert.

So lebt benn wohl! Ihr, meine schone Frau, Berbet nun um bes Satten Ferne trauern, Doch idmmt er bald gesund zu Such zurück; Auch gonnt ber alte Herr bem Freunde wohl Indes Such zu besuchen, Zeitwertreib, Zenstreuung Such zu machen, Nachricht auch Bon ihm zu horen; nicht, mein liebster Freund? Doch zürnet nicht dem Scherz, gehabt Such wohl. gebt ab.

### Oldfield.

Das junge Bolt, wie Fullen in der Sonne Go fpielt's und fpringt, und dentt an feinen Ernft.

### 2. Margaretha.

Und diefer gar, vom Konige geliebt, Go icon fich dunkend und so liebenswerth, It unerträglich; hupfend wie ein Gaukler. Fallt er den Weibern' ewig nur jur Laft Und meint, daß alle Bergen ihm gehoren.

### Oldfield.

So war es freilich nicht zu meiner Zeit, Als ich noch jung, gewandt im Tanz und Kampf, Da mußten andre Gaben solchen schmucken, Ort an dem Hof sich zeigen wollte; Wiß, Galanterie und hössich seine Sitte, Ein klug gesprochnes Wort auf jede Frage, Und Adelssin und Biederkeit und Shre, Die galten damals: doch wie immer leichter Das Gold und Silbergeld altickglich wird, So eben ist re mit den Menschen auch. — Ich hab' es schon in meinem Sinn erwogen,

Daff, wenn ich nach Burgund bie Reife mache, Der ehlen Brant ben Schmuck zu überliefern Du unterdeß zu meiner lieben Schwester. Nach Portschire reiseft; bier bift bu verlaffen, Dort findest du Gesellschaft, Beitvertreib.

### . Rargaretha.

Mein lieber Mann, ich hatte nicht gebacht, Daß ich bir je Gelegenheit jum Argwohn " Bon feine nur gegeben; nun nach Jahren Willft du mit mir den Giferfücht'gen fpielen?

Oldfield. . Je mehr ich alter werde, um fo mehr If Borficht, Rlugheit nur an ihrer Stelle. Stets hab' ich nicht begreifen tonnen, wie Mus unbedachtem Leichtsinn fich fo mancher Berdruß und Unglud zubereitet, brum Magft du dich meiner: Ueberlegung fugen.

### 2. Margaretha.

Dag du mich frankfit, bas gilt bir alfo gleich?

Gin Diener tommt.

### Diener.

Ein junger Dann munfcht gleich mit Euch ju fprechen.

### Didfield.

Fuhr'ihn berein. - Bergieb, mein Rind, fet folgfam, Denn alles bient jn beinem eignen Beften.

. 3. Andrea tritt ein.

### Andrea.

Bergeiht, mein edler Ritter, die Beschwet, Die mein Boluch Euch macht. Man fagte mir, Daß Ihr mit trefslichen Juwelen, die Der König angekauft, für, Burgunds, Prant, Bald über See zu gehn gedenkt: darf ich, Da mein Gewerb auch mit Invelen ist, Euch bitten, sie zu sehn?——

### Oldfielda: 3

Tretet herein, Sie sind da drinn in einem Schrank verwahrt, Und da Ihr Kenner seid, urtheilet selbst Bie kniglich und kostbar dies Geschmeide.

Um jenen Schmuck noch herrlicher zu machen.

### Othfield.

So tretet nur herein, mein werther herr. gebn.

### 2. Margaretha.

In Baftenelen will er mich verbannen;
Bon Stadt und Hof und allen meinen Freunden?
Die kennen doch die Männer ihren Bortheil.
Noch siel mir niemals ein, ihn zu vergleichen Mit anderit, Lächeln, Blicke zu erwiedern,
Doch könnt' er leicht mich so verdrüßlich machen,
Daß ich das suchte, was er will vermeiben.

### Biterte Scene.

Strafe.

### Fortunat tritt auf.

#### Rorfunat.

Ich bin jum Unglud geboren, alles bin, alles fort, was ich befaß, und keine Aussicht, keine Hoffnung, etwas wieder zu gewinnen, wenn meine Freunde, meine Landsleute mir nicht aus der Noth helfen. D die verdammten Würfel! verflucht, wer sich mit ihnen einläßt, wer ihnen traut!

### Belir tommt.

### Felir.

Schleichft du auch so in der Dammerung durch biefe einsame Gegend der Stadt?

### Fortunat.

Ja, mein Felix, mein geliebter Bruder; ich habe bich schon in beiner Wohnung gesucht, ich hatte bir etwas Rothiges, Dringendes ju sagen.

### Belir.

Ich war verdruglich fortgegangen, und ich bin auch nicht vergnügt. Was hattest du mir mitzutheilen?

### **Bartunat**

Lieber, jest kannft bu zeigen, ob bu mein Freund bift: burch unbeschiches Unglad, durch unbegreifliches Miggeschick, so daß mir auch kein einziger Burf

juiching, habe ich alles das Meinige verloren, meine gum Kleider schon verkauft, alles eingebützt.

### gelir.

lind bu haft gar nichts übrig behalten?

### Fortunat.

Auch feinen heller, um mich heut Abend nur mit um Biffen Brod zu erquiden.

### Beliz.

Armer Schelm. Mach beiner Art zu leben, und wie du uns bazu auführtest und aufmuntertest, bacht' ich, welche Goldgruben dir zu Gebote ftanden. Eil al das ist eine traurige und bofe Sache, eine jammenliche Aussicht auf viele, viele Wochen.

### Bottunat

bilf mir nur mit Wenigem.

### Felir.

Ja, wie soll ich dir helsen, guter Junge? Gehe et mir denn bester? Ich bin in Berzweislung: ich sabe alle Baaren verkauft, aber auch alles Selb dasürrin, rein ausgegeben: ein Tag ging nach dem andern sin, ein Bergnügen folgte dem andern, und die Made den hier sind ja mit ihren Forderungen unersättlich, wan ist zu schwach, zu dumm, zu jung, ihnen etwassabilichagen. Glaube nur, ich habe weit mehr Geld in der kurzen Zeit durchgebracht, als du, mir schwinzsich der Kopf, wenn ich daran zurückbenke; und wo ich uur die Dreistigkeit dazu hergenommen habe, und was nur mein Bater dazu sagen wird! Zum Ginck sabe ich doch noch einiges als Bezahlung in Baaren

vei zwanzig Rauseuten, die freslich meinen Lebenswarz bei zwanzig Rauseuten, die freslich meinen Lebenswarz del mit angesehn haben, bin ich schon herum gewesen. Was bleibt mir übrig? Gottlob, daß noch ein alter Faktor aus Eppern hier ist, der morgen zwuck reiset, bei diesem habe ich mich angebettelt, daß er mich nur frei zurück nimmt. Aber das Glück, mein Freund, bas mir nun zu Hause blüht, kannst du dir benken, denn seit die Insel steht, hat noch kein junger Mensch in der kurzen Zeit so viel Geld verschwendet. Wenn un:dahin zurück willst, glaub! ich wohl, daß der alte Balthasar dich auch mit nöhme, er ist eine gute haut.

Fortunat.

Mimmermehr! Cher hier verhungern, als in folichem Buftanbe nach Saufe tommen.

### Antonio fommt.

### Untonio. ..

Gut, daß ich dich sinde, mein thaurer, mein liebe fier Fortunat, ich habe dich fcon allenthalden gesucht. Du mußt, du wirft mich reken. Ich mill heut über meine Casse: gehn, um wieder einmal eine techt große muthige Ausgabe, zu machan, und sehe, daß ich alles, alles die das den untersten Boden schon reim: ledig ger macht habe. Sei so gut und gieb mir lieber eine etwas ausehnliche Summe, daß ich hald mit Ehren zurückreiz sen kann, ich hoffe dir dann etwa in drei viertel Jahr, oder einem Jahre höchkens, mit einer Kausmannsgelez genheit alles mit meinem herzlichsen Danke wieder zu übernachen.

#### Rortunat.

Sal ha! ha! Camrad und bester Antonio, bus Schick

#### Felix.

Ja, ja, es ift mein Seel zum Todtlachen! Sa! ba! ba!

#### Untonio.

laden Freunde über Die Noth ihres Gefährten?

Und wenn mir das Messer an der Rehle fage, fo miste ich lachen.

### Felir.

34, ich mußte herausplagen, und ftand' ich schon unterm Galgen. fie lachen.

#### Antonio.

Aber Diese Begegnung -

### Felix.

Rimm boch nur Bernunft an, Pinfel, ba bn fein Gelb befommen wirst; daß es ihm und mir eben so geht, wie dir; wir kommen alle aus demselben Kloster, wo wir das Gelübbe der Armuth abgeligt und geschworen haben, kein Geld bei und zu tragen. Er wollte bei dir, borgen, und ich dachte dich anzusprechen.

### ime Antonio.

Lachen kann ich freilich nicht, wie Ihr, aber eine wunderliche Sache ift es.

#### Balther fommt.

auch in Battheri ... annig al

Min? ba fiehn die brei Ganfe beifammeir und hulb

den Rath, auf welcher Biese sie hent grasen sollen. He, Felix, heut will ich endlich einmal mein Bersprechen gut machen, und mit dir schmausen, du hast selbst gesehn, wie mich Fortunat niemals frei geben wollte; heut bin ich dazu aufgelegt, recht ausgelassen zu seine. — Reine Antwort? Berdient mein freundsschaftliches Anerbieten, meine Herablassung keinen Dank? Fahr wohl, Narrengesicht mit der aufgekrämpten Nase! so bleib' ich bei meinem Prinzen, meinem Fortunat, der ist es auch würdiger.

Portunat.

261 Balthet! Balther!

Balther.

Run, was giebt's? Bas find benn das fur phys flognomifche Anstalten, fur ein Alter Beiberton? Ihr feht ja aus, als wolltet Ihr die Kranken pflegen und Bufe predigen.

Fortunat.

Ach! werthester Balther, wir find in einem erbarm. lichen Bustande.

Balther.

Bie fo? 36 will doch nimmermehr hoffen -

#### Fortunat

Bwifchen uns allen Dreien ist kein Kreuzer zu theisten, alles ift verloren, verschwendet, verspielt, verschenkt.

### Balther.

So? Alfo mit dem Aussas der Armuth seid Ihr behaftet? Fort, daß Euer Athem mich nicht ansteckt! Also so schnell, Ihr fremden Gimpel, haben sie Such gerupft? O Ihr armseligsten aller armseligen Windbeuut! Dazu mußtet Ihr über das Meer feegeln? Mehr hat mein guter Rath nicht bei Euch gefruchter? Man wirft sich nur weg, mit folchem Gesindel umzugehn.

### Fortunat.

Ihr habt: une ja nie gewarnt, immer gum Benichmenden aufgemuntert.

### Bafther.

Ich wollte Euch ju etwas erziehn, das sich sehn lassen durfte; Ihr habt mir ja nie gesagt, daß Ihr arme, bettelhafte, tansige Wichte wart; da ich sah, daß Ihr mit Teufels Gewalt das Geld wegschmeisten wolltet, so habe ich Euch dach: gezeigt, es auf gute Art zu thung Sieben 186

#### Fortunat.

Aber helft , rathet uns nan , mein Freund.

# imi and an Walther. A fine in die

helfen? Womit? Euch Geld geben, daß Ihr es wieder an heren wendet, verfanft und in Spielhausern verliert? Auch habe ich keins. Rath? Ihr feid zu bumm, Rath anzunehmen. Sangt Euch, je früher, je bester, das ist moin Rath. Ich fchame mich vor allen Renschen, daß ich mich mit Euch abgegeben habe.

### Fortunat

Da Ihr so grob und gemein seid, so wist, daß ich such auch nicht brauche; vergest ich denn ganz das Befen; das inteh auf dieser Bettmatn melten liebt? Dier stehn wir gerade vor ihrem hause. Sie wird sich miner annehmen, fie wird für mich thun, was ich für stehan haben vont an.

and a tie Drinnene o

Wet ift ba?

#### Fortunat!

\$\$\$\$\text{0}1.00 \text{ \$1}

Dein Fortunat, beine Seele; mach' auf, mein Berg, mein Engel.

Betty öffnet bas Benfter.

So fpåt und fo unerwartet, mein Beliebtefter? Romm herein! Bringft bu mir ben Perlenfchmuck, ben bu mir verfprachft? Gieb mir einen Rug, bu trauter herzensjunge.

Fortunat.

Ach, Betty, liebst du mich denn wirklich? Willst bu es mir beweisen?

- C. Betty. ( 3 & 414 6)

Forbre mein Leben, mein Blut, bu meine Seele.

### . . Fortunat. . . . .

Ich bin gang verarmt, leih mir, gieb mir gurud bie breifig Pfund, die ich dir vorgestern gab, ober nur gehn, nur funf, um meiner bringendsten Noth fur's erfte abzuhelfen.

Bettv.

..... Annel Annel fomm boch mal berte:

Unne am Benfter.

Bas giebt's benn?

Betty.

Sieh doch einmal da draus den ruppigen, schäbigen Schaft an, der wie ein hungriger Wehrwolf da vor mir steht, und mich um zehn, oder dreifig. Pfund an spricht, mit demselben Gesicht, das er wie ein abgeprügelter Kater in den Mondschein hinein streckt. O du armseliger Lump! Um das Meinige wills du mich brin.

gen? Was hab' ich von bir? Meine Beit, hahr, ich foit verloren, meine Freunde, Grafen und herren von mir verscheucht; und nun tommst du, und willst borgen? Borgen von mir?

#### Fortunal

Rannst du so mit mir sprechen? If es biefelbe Betty, die ich fonst fannte? Wenn du tein Geld haft, las mich ein, es ist talt, mich hungert, las uns in Traulichkeit noch einmal eine gute Dahlzeit, eine Flasche Bein mit einander genießen: das kannst du doch wohl sur den thun, fur den du dein Leben ausopfern wollteft?

#### Betep.

Auch noch fein Glas Dunnbier, bu fammerlicher Ketl. Anne, wenn er nicht geht, fo lauf nach ber Sonwerne.

# Fortunat.

Traum' ich? Dein', es ist Bahrheit, aus ihrem Munde spricht mein hartestes Berhangnis und schilt' fo bitter meinen Leichtsinn, meine verlorne Zeit," meine verdorbnen Sitten. O ihr Sterne! daß ich das erte ben, daß ich mich so verachten muß.

### Untonto.

Das war ein Schlechter Troft, Bruder. 11 1 43

# Balther.

Rann benn bein Magen bas vertragen, Belicher? Bift bu benn fo gar nichtenüßig, baß die Kreatur, die bu erhalten, gekleibet haft, die dich bestahl und plumberte, daß die so mit dir reden barf? Schämst du dich nicht, daß hie ihn wicht mit verselben hand einige Jahne einschlugft, mit der du sonst ihre verbublten, gefchninkt

ien Bangen gestreitholt haft? Rein, bu haft keinen ehr lichen Bluistropfen mehr im Leibe, keine Fafer vol efficien Manne an bir, wenn bu bas alles fo gelaffen ohne Erwiederung hinnimmft.

# Fortunas.

Du haft Recht, meine Gebuld, meine demuthigi Sanftmuth ift schimpflich. Ich rufe sie noch einmal beraus. Run sollt Ihr sehn, daß ich auch Galle habe, er pocht an. Betty! Betty! — Nein, nicht Betty; wie kame eine solche geschminkte, elende, seclenlose Puppe zu einem driftlichen und chrlichen Namen? Du Schewsall, aus Schminke, Lugen, Bein, und gestohlnen und wedeteiten Naschereich gusammen gesett, mit seihnen Begen behängt, die Unteuschheit, üppige nerstellte Umsarmung, Russe auf widerwartigen Lippen erft erkausen muffen, hore, wie ich dich verachte und verabscheue! Der henfer, der Rarrengaul, das elendeste Bieh ift in der Schopfung besser und ebler, und nimmt einen hobe zen Rang ein, als du, für die schensslichte Sünde lachen, in ihr athmend selbst verpestet um andre zu verpesten! man bore denn laut lachen.

### Balther.

So war's Rest; wenn das Affengesicht auch thut, als macht' sie sich nichts daraus, so argert sie sich boch, bie Borte zu horen, und bu hast auch dein herz etwas erleichtert. Nun leb' wohl, fahrt alle wohl, Ihr guten Rinder, und betragt Euch ein andermat küger.

Relin.

digen eine Manier gerantt.

#### Antonio.

tind gar feinen Troft glebt es? Wenn er auch nut fo flein mare, daß fich eine Midte Darin Baben und equiden Konnte, es ware doch etwas.

### Felir.

Komm, ber alte Balthafar muß, bich auch mitnehe men nach Cypern, wie mich, und die Zehrung auselegen.

#### Antonio.

Ja, bas muß er, und wenn ich ihm gu Fugen fallen follte. Aber unfre Alten, die werden Gefichter ihneiben, wenn fie uns fo antommen fehn!

### Felir.

Benn nur ber erfte Empfang icon vorüber marel Gemiß werden fie wieder die Schuld auf den Fortunat ichieben. Lebe wohl, lieber Bruder, Gott gebe, bak wir uns einmal froblicher wieder febn.

#### Antonio.

Gehab bich wohl, unfet Junimer vertfäge nicht viell Borte. Se gemi es.

#### Rottungt.

Sie können keichter gehn, fie finden Fraunde, Berwandte, Eltern, ihrte Heimath wieder; Nur Furcht ist ihre Noth, es hängt de Herg. An nichts und reist darum so leicht sich los. Doch ich? Die undankbare Anentural Sich kann Sie nicht, die Schönheit nicht vergassen. Sie ist nicht möglich baß so.: gange verhärzet, So ohne Mitleid, sanfer Rogung; Liebe, Ihr Derz verfleinert mate. — Bestyl. Betw!

Geliebtes Kind, vergleb mir, was ich sagte, Mein:Mund nur sprach, nichts kam aus meinem herzen, Ich that's nur, die Gefellen zu beschwicht'gen, Daß sie mich nicht verhöhnten. Sei mir gut, Erbarme dich und schent' mir deine Liebe, Entsinne dich der sußen Wonnestunden, Der Järtlichkeit, der sehnsuchtsvollen Thränen, Die beide wir gerührt geweint. Ihn' auf Und sage nur, daß du mich liebst, ich will Ja nichts von dir, nicht Gold, nicht Schmuck, nicht Geld, Mur dieses Wort, daß du bereu'st wie ich.

### Bett p . am. Benfter.

Bum lettenmal, bu unverschamter Bettler, Pack bich von meinem Jaufe, biese Fenster, Die Wand hier wurden dazu nicht gebaut, Daß solch Gesindel dumm sich dran betruge; Gehft du nicht gleich, salb' ich dir so den Kopf, Daß du an mich gedenkst. Gleich fort bon hier! Daß sich nicht Gaste von Neputation
Bon folder Bogelschen verjagen laffen.

### Balthet', 'ber vortritt.

Ich fiabe?hier im Binkel noch gelauert, Beil ich mir fast gedacht, es kame so. Ei, junger Mensch; willst du demn noch nicht einsehn, Daß du ein Gimpel bist? Sich so erniebern, An Liebe glanben bei ber feilen Dirne! Da nimm, du gute huut, die fieben Schilling, Thu' dir im Birthshans heut noch was zu gut, Geh mit Tagsanbruch in die kombardstraße zum Kausmann howen hieronimus, der braucht

Noch trene Leute, sag', ich schiede dich, Er fragte letzt, ob ich nicht einen wüßte'
Ihm zu empfehten. Bift du nun gescheut, So fannst du immer noch mit Nechtlichkeit Und Fleiß, Geschied, was werden in der Welt, Entgehst dem Beutelscheiden und dem Galgen. Leb wohl, und werde ktüger, junger Mensch.

# Fortunat

Ja kluger, besser; warlich, es ist Zeit! Nun geh' ich, mich zu satt'gen, zu erfrischen, Um dann mein Gluck beim Rausmann zu versuchen. Die Noth kann uns mit jedem Ding versohnen, So komm' ich nun in London in die Zunft, Der ich von Chpeen weg entlaufen wollte.

3 4 − 1<u>....n 2.000</u> 12.

# Fünfte Scene

Baarenlager,

# Dieronimus, verfchiebene Diener.

## Sieronimus,

Das sag' ich Such, es muß mir anders werden, Die Unordnung im Saus kann so nicht bleiben. Betsiegelt das Packet: der Koffer da Bird heute noch nach Southampton gesandt, Die Ballen dort gehnigleich hinauf mach Wallis. 2 Rir sehlt ein: Mensch, der rechtlich, nrdentlich, Seit ich den Laugnichts ans bem Bohn gesagt:...
Bu große Milbe macht sie alle unnüg,...
Dat's nicht der Mensch recht schlimm, so foligt er über, Sast keiner kann die gute Beit ertragen.

Fortunat fommt.

#### Bortunat.

Mein edler herr, herr Walther ichieft mich Euch, Ob Ihr vielleicht mich brauchtet in Geschäften, Ich foreibe, rechne gut, und bin zufrieden Dit bill'gem Lohn.

# Sieronimus.

Du haft ein gnt Gefich. Ein feines Wefen, bleibst du treu, mein Goon; Soll es dir wohl in meinem Saus gefallen. Geh nur hinein, ich spreche noch mit dir, Las dir ein Fruhstuck geben, dann versend' ich Dich wohl nach Sandwick noch, mir fehlt ein Mensch, Der treu ist, Ropf zu vielen Dingen hat.

Fortunat geht hinein, Andrea tritt auf.

Unbrea.

Mein Berr Bieronimus.

Bieronimus.

Gehorfamer Diener, Bas fieht Guch benn gu Dienften , junger Mann?

Andrea.

Bie fprachen lett bei Burgichaft wegen, herr, Um Euren Breund im Rerfer zu befrein: Dier ift ein ebler Mitter; Namens Obificib, Sehr jugetham bem gringen Umfrepile, Der fich geruhrt, und will fein gang Bermogen Ench gern zu Pfande geben, daß Euch Alles Mit Zinsen der Gefangene ersetzt. It Euch die Burgschaft gut genug?

Sieronimus.

Bortrefflich.

#### Andrea. ....

So bitt' ich Euch, erlaubt, daß ich zu Mittag Den Ritter zu Euch bringe, benn er munscht Sogieich mit Euch zu sprechen; mas Ihr auslegt, Das alles fallt auf Umfreviles Schultern.

# Sieranimus.

Ich schäs' es mir zur allergrößten Ehre, In meinem schlichten Saus so edlen Ritter Nach meinen besten Kraften zu bewirthen: Ihr mußt mich wohl far 'neh argen Knicker halten, Daß Ihr bergleichen nur erwähnen könftt.

### 21 horea.

Es war nicht als Beleidigung gemeint, Darum vergebt mir: aber seit so gut, Nicht gleich bet Tisch von bem Goschäft zu sprechen, Laft uns erst froh vie Mahlzeit schlieben, bann Sei alles auch in Ordning gleich gebracht.

### hieronimus.

Mein guter funger Mensch, ich welß gar nicht, Bie ich' gut Chre komme, Unterricht, Bas Lebensart betrifft, so zu empfangen: Seid ohne Sorg', ich weiß wohl, was sich schickt, Und hatte sonft mit Großen ichen Bertebe, Bringt filte ben herrn, ich gonn' Euch bas Profitchen, Im übrigen seib meinthalb unbekummert.

Undrea.

3ch bant Euch, theurer herr, auf Bieberfehn.

### Bieronimus.

Seh' einer mir ben herrn von Borwig an! Den tlebertlug! Er bante boch bem himmel, Daß er bie runde Summe fo gewinnt. Doch muß ich Anftalt nun jum Schmanse machen. Del junger Menfch! Ihr ba von heute Morgen!

### Fortunat tommt.

Sieronimus!

Bie nennt 3hr Euch mit Gurem Chriftennamen

marin ger eine Bertungt ber meinen,

3ch heiße Portunat. " .... f. ... f.

### hieronimus.

Jest muß ich nur die Kochin instruiren, Daß mir nicht meine Mahlzeit Schande macht.

geht ab.

## Sie d bit e Grent.

3immer.

# Laby Dldfield. Alice

#### Mice.

Und Diefes Rleib wird auch init eingepack?

2. Oldfield.

Bie ich gefägt; was fragft bu immer wieder?

Bas will nur lady in der Einsamtett Mit allen diesem Pus und dem Geschmeide? Kein Mensch wird uns dort sehn; als Bauersleute, Ein Pachter etwa; gute Pfarrerfraueu.; Bas nur der herr sich dabei denken mag!

### 2. Oldfield.

Soweig, Unverschämte! die zu große Gute Macht dich zu dreift. Wie sehr war ich im Unrecht, Mur eine Sitbe, einen Athemzug, Ja einen einzigen Gedanken, ihm Entgegen doch zu denken und zu athmen! Steis sah' ich seine Lieb' und Sorg' um mich, Sein unbegrenzt Wertraun; wenn Weisheit sezt Ihn treibt, mir diese Richtung vorzuschreiben. So zeig' ihm ohne Murren mein Ergeben Wie sehr ich ihn verehr' und mehr noch liebe.

2 Alivei

Run ja, Ihr feib bas Mufter einer Frag,

Und er ein weiser, fluger Shemann; Allein die Pran hat dehn ihr Necht doch guch, Und das muß nicht der gnad'ge herr vergessen, Daß er so viel in Jahren Euch voraus.

### 2. Oldfield.

Dicht einen Lauf mehr, foll'n wir Freunde bleiben! Bu fpat erfahr' ich, daß mpn jedes Wort Dit feines Dieperschaft bewachen muß.

#### Mire

O nur nicht ganen, ichonfte gnad'ge Fran, im Ich bitt' Euch ab, ich habe Unrecht, ja, Bestraft mich auch, nur nicht mit Gurem Groll. — Wo ift benn unser lieber gnad'ger Herr?

### . . . . L. Oldfield.

Ein Florentiner tam ihn abzuholen Jum Mittagbeffen nach ber Lombard, Strafe, Der will ihm noch toftbare Steine zeigen, Die dann vielleicht ber Konig an fich fauft, Den Schmuck noch zu verschönern, ben mein herr Nach Burgund bringen soll, wie du es weißt.

#### Andrea tritt ein.

# 2. Oldfield.

Bas wollt Ihr? Barum schaut Ihr so verwildert?

#### Unbrea.

Bon großer Gil, — bie Treppe fonell herauf — Ich kann ben Othem noch nicht wieber finden hier, gnad'ge Frau, find Eures herren Schluffel, Sein Siegetting als Brichen —

### 2. Dinfield.

de ligenie de la lieur de la l

Et ift ihm boch kein Unglud zingestaben? in ice och

### Andrek

Im mindsten nicht,"et schickt es nur zum Pfand Mit zu vertrau'n; wir sind dort' noch im Schweit, will Nun will er gern ben Schmud in Handell haben, ""? Die Steine beiderseitig zu vergleichen," will wiste Und bittet gleich durch und ihn abzusenden.

# 2, Oldfield.

Bie bin ich doch erschrocken! dacht' ich nicht Als ich die Schluffel fah und bieses Petschaft, Und Buer wittes Auge, daß bem Reben bei Gin unvermuthet Unglud fei'begegnet.

### Andrea.

Bar nichts ber Art, schließt nur geschwind mir auf, Denn meine Gil' ift große gent der ham bod tiel

# 2. Dibfield.

. Geht felber gu,

Berficht, bier Schlaffel, benmijd; weiß es micht ...

# Andrea.

In Diesem Schrant,

S 1616

hier legt' er ihn hinein, ale ich ihn neulich Besuchte, drinn ist eine geheimes; Fach, waren n.d Das mit dem kleinen Schussel hier fich disenta in the Ich habe alles gang gennu bemerkten in

#### MID buffeld:

Et hat Eud ja wohl felber auch bezeichnet Bo 3br nachfutbewirpußt.

#### Andren.

Chipras mus com by Bland Mathello, la ton Dier ift er nicht, - bier auch - auch bier ift nichts Wo poch in aller Welt, ift benn ber Schmuck 

metersand Oldfield. 12 at the c

Sier im Schreibepult Bielleicht, - was ichwist Ihr fo, was angftet Euch? a di hirak kada di dina di di dikacina. Algunorea

Die Gil, Die große Gil. hier wieder nicht, Much hier in diesem Laden nichts, To Satant. Berdammte Schluffel! Teufel!

# 2. Olbfielb.

Ihr vergeßt Euch

Geht doch jurud und fragt noch einmal nach. Im Beften ift, es fommt ber Ritter felbit.

#### . 2fn brea.

- Da Babt Ihr Wecht, gang Recht, ja, Ihr habt Recht. attibation . . . ette Borte . . . . .

### Mlice.

Bas war bem Menfiten? Er war wie verruckt. 

# g. Dibfield.

Ein grober, ungezogener Gefell, panist geball. Birft alles burgeinander, mir gu Fugen of im 30 Die Schluffel flirrent, tauft bann fluchent fort -

### . Mise o

Chipate. To, was, Lidficks in: her: Wiene, & . . .

### L. Old fielide.

Des Withelm foll boch lieber gleich hinen 226.

Sum Kaufmanntigehn, hinigti Diesenlinks, nMD 2002.

Di sich inein Herr anch wohr Gefinder, birthn, 12 4 4 11.

Daß er bald stieber könnung ich weiß nicht wied 1002.

Rein herz mir ploglich so beklommen ist,

Mir ift nicht wohl

Allice ....

linlies bytid . . . . Rommt an die frifche Luft.

2. Oldfield.

3a, Liebe, fubre mich binak jum Garten.

Hiereniner 3.

Siebenitan Grene.

Toward Diegonimies fant. 195 196 1867

### 400000000000

Dieronimus, Rodin, Gottfried.

mill nicht unn fint gielle nicht nicht ung ficht geben ber bei beite be

Um Gottes Willen J. 2861 Um Gottes Willen ! Den Lobi habis ich pour Supreffen.

Rodin. Waren vers und bade

Aminoriig Bas benn, herr?

idin do firm Biengnimus.

with motor in Onco

Da gehlichen eineiden Gonte hinoufem in giebe

### Gottfrieb.

Bas giebe es bennt Bas ringt The To-ble Danbe?

Bieronifius.

The wift ! ich wing binat pur Scheiftefinbe : ? Rom Effen . Ließ rie Beiden: bort rallein matte ein . Und wie ich wieder fomme per beiliger. Goth dan Liegt brinn ber .eble Mittersmann ermopbeteind in Br nime Rockin.

D Jesus! Jesus!

Sierohimus.

Luft Bottes Billen! Lin Gottes Billen!

Gottfried?

Ber that es benn?

Bieronimus.

Der Frembe, ber Berruchte!

iden ichlin for .

a bafin.

Ach! ach! ach! was foll baraus werben?

hieronimus.

Dag nur die Nachbarn nicht, daß nur fein Denich ំ ខេត្តការពេក 🦠 Bas bort -

Turkley of 18 to me R bahl the 18 2 Estate and

Mie Jann ba unfer eine beine fanbeigen?

Bas foll braus werden?

and was fire Spieronimus.

Amain 28ch ! ich weiß es nicht. Mir ift, ale batte mitte ber Beits metroffen. den

### Endrea tommt.

L

Bieronimus,

Da fommt er. Gott! Sagt, was habt Ihr gemacht?

#### Anbrea.

Nun, alter Narr? Sollt' ich mich morden lassen? Bild macht der Kerl sich über mich daher,
Ich wehr' mich meiner haut auch gegen Fürsten,
Da sieß ich ihm mein Wesser in den Hals.
Beg da! Mir braußt der Kopf, ich bin schon toll,
Ich will den alten hund wohin verstecken,
Bo feine Bunschelruth' ihn sinden soll.

Gottfried.

Das ist ja ein erschrecklich frecher Mensch.

Ràchin.

Dazu bab' ich nun heute fochen muffen!

Andrea tommt zurück.

### Andrea.

Da hinten in ben altverfall'nen Brument hab' ich ben muften Mordhund schnell geworfen, Pact Steine bruber; fragt man wohl nach ihm, So sagt, er sei mit mir langst fortgegangen. Ich geh' so weit ich immer kommen kann, und mußt' ich auch hinein in die Lurkei.

# Dieronimus.

herr Andres! — ha! ber Mensch ist tanb und blind —

Rein, ich vielmehr! D weh, wie ift's mit mir? Run fommt mir big Besinnung erft jurud;

III. Banb.

Ich hatte nicht ben Morder sollen lassen, Wir mußten fest ihn nehmen, da er frech Uns wieder in die Hande lief, — betaubt, Erschreckt, entsest, wals' ich auf mich die Schuld. O Leute, ich beschwar' Euch bei den Heil'gen, Bei Gott und seiner Mutter, schweigt, kein Lauf Bon dieser Schreckensthat! Uns bleibt nichts übrig Als so zu thun, wie er gerathen hat.

Bithelm tommt.

Bilbelm.

Ift wohl der Ritter Oldfield noch bei Euch? Sieronimus.

Rein, guter Freund, schon vor geraumer Beit Bing er von mir mit jenem Florentiner.

Wilhelm.

Rurios! Die gnad'ge Frau ift febr beforgt, as. Sieronimus.

Da fångt es an! mein Blut ist lauter Eis, Und Feuer dann, mein Herz zerrinnt in Angst. Wie, wenn ich's noch augabe? — Doch, wer glaubi's? Man halt mich für den Morder, da er stoh.

Fortunat kommt.

, . Fortunat.

Die Ballen, Die bort angetommen maren, Dab' ich hieber geschafft, mein lieber herr.

Sieronimus.

Mir gleich, - fcon gut, - ich weiß nicht - vier len Dant.

Romm mit mir, Gottfried, ich will bich verschicken.

#### Fortunat

Bas fehlt bem Beren ? Er was vetftort.und traurig.

### aipin

Ach, lieber fremder Menfch, die Welt ift Welt, Da kommt bald Lust, bald wieder Tubbsal vor: Er hat aus Mailand Nachricht heut gekriegt, Daß ihm ein lieber Beuver door gestorben, Das hat er sich nun zu Wendth gezogen. It nun, sind wir doch alle irdische Menschen, Ran sest uns bei an dieses Lebensseuer, Und sind wir gar, so kommt der Tad und tischt Uns alle sich und seinen Freunden auf. Geht nur hinein und cst, Ihr seid wohl hungrig?

### Bertungs: 11 11 1 1 1 2

# Rd cjin.

Da wird a Cuchifchmeden, mas nam Mohigeklieben. — Ich ja, bas liebe Mahl! Gott fei uns gnabig! ...

The first large of the <u>Control Alberts</u> and the control of the co

Sec. 2 5.73

, a feath of the feat

31 (dameter vit to 5 vit is 1 it)

#### Chira f ti

indicent de tale it eten ab Green eines ente

Derbert. Bilbeim.

Berbert.

Und noch feine Machricht? . 1.

Withetm.

Nicht die mindeste, unfre gnadige Fran ift in Bersweiflung, sie fällt aus einer Ohnmacht in die andre, und sie, wie wir alle, beforgen schon das Schlimmste. Herbert.

Ich habe einen Sheriff und Gerichtsbiener zum bie ronimus, gefangt, um Saussuchung anzustellen, Die Sache ist mir felber, außerft verbächtig.

Gin Saufen Bolts tettt larment uuf."

### Etffer.

" O graulich! genulicht: o' fum Entfrien!

Berbert.

Bas giebt's?

ڻ

#### 3meiter.

Gott hat's entdeckt, wunderbar! Ja trau' einer doch den Italianern, Diesen Bucherern, Pfanderleibern: Mord und Todtschlag, Gift und Chebeuch ift ihre Sitte, ihr Zeitvertreib.

#### Dritter.

Den alten herrn hat man gefunden, mit abgefchnitte nem Sale.

#### Ameiter.

Bergraben, mit Steinen jugebeckt.

### Erfer.

Plundern muß man das haus, und aller Lombar. ben Saufer, die ganze Straße anzunden, feinen von ben ausländischen hunden leben lassen.

#### Mile.

kener! Feuer! Mord! Todtichlag!

#### Berbert.

Ruhig, Leute, das Gefet wird ihr Berbrechen un-

### 3meiter.

Bas untersuchen! die Leiche ist ja gefunden worden.

Du Sheriff tommt mit Bache. hieronimus, Gottfried, bie Rochin, Fortunat gefesselt.

### Berbert.

Und ift's gewiß, herr Sheriff?

### Sheriff.

Unlangbar, gnad'ger herr; alles ift tiar, nur finden fich die Diamanten nirgend, und die verstockten Bofe, wichter behaupten alle davon nichts zu wissen.

### Berbert.

Suhrt sie fort und bemahrt sie genau zum Sage bei Gerichte, es wird wohl noch Mittel geben, sie pum Geständniß zu zwingen: ich gehe zum Konige, im biese Shat bes Entsetzens zu hinterbringen. ab.

### Sheriff.

Fort m's Gefänguig infe der Willethutein !

### Erfter.

Die Menchelmotvert bie Spigbnben! Baft bu b' Biehsonomien beobachtet, Gewatter?

### Ameiter.

Ja wohl Biehsonomien, benn Menschensonomie tonnen bie graulichen Schnaufen nicht genannt werden

### Dritter.

So ein italianischer hund hat gleich mas im Auge in ber gangen Art, und auch fo im Gesicht, versiehst -

### Bierter.

Raturlich, gar nicht wie ein ordentlicher Christen mensch. Bas der alte Mameluck, der Seide, für ein Gesicht machte.

#### Erftet.

Um mordrischsten fah boch bas Welb' aus.

#### Dritter.

Nein, der junge Bengel, die junge Matternbrut, dem fah man recht in jeder Miene den Mordbrenner an.

#### 3meiter.

Ja, ja, und, Gevatter, es war derfetbe Teufelsi braten, der sonft die Betty Gerngefehn da in der Bov stadt hatte.

#### Bterter.

Richtig; nun, die wird lachen, bag ihr Liebftet am Galgen endigen muß.

### Erfter.

Aben was ftehn mir hier? Solt Stangen, Gifen, laft und alles im Saufe aufbrechen, alles burchfuchen,

erichlagen, denn heut durfen fie uns einmal nichts

211e.

Recht! Kommt! die reichen Hunde haben viel Eild und Geldeswerth! da wollen wir jubein! alle larmend as.

# Reunte Grene

Bimmer.

### Laby Sand, Mlice.

#### 2. Sand.

Nicht sprechen will sich meine Freundin lassen Und teinen Troft in ihren Schmerzen horen? Ich sind es recht, daß sie sich vor der Welt, Bor eitler Neugier und Geschwäß verschließt, Doch so die Freundin von sich abzuweisen, Die Thrän' um Thräne mit ihr treu vergießt, heißt sundigen am Schönsten, heiligsten.

#### Mlice.

Bergeih mir Gure Gnade, wenn ich thu' Bie meine herrschaft ernftlich mir Befohlen.

# L. Sand.

So will ich gehn, boch leider nehm' ich auch : Die herbe Ueberzeugung mit hinweg, in ich in die Bag Freundschaft nicht in dieser Welt gedeiht.

### Saby Oldfield tommt in thefer Traver.

#### 2. Olbfield.

Bermeile benn, ba nicht bein herz erbangt Die sterbende Berzweislung anzuschaun Im Todtenbilde beiner weiland Freundin.

#### 2. Sand.

D Liebste, weine nur! welch Trauerloos!

## . . . Dlofield. ..

Fast sind die Quellen meiner Augen trocken, Mein Berg versteint, mein Sinn zerstückt, verwirtt, Doch wenn ich mich von neuem werd entsinnen, Daß ich einmal so liebenden Gemal, So treues Berg, so edlen Sinn besaß, Daß ich so glücklich war an feiner Brust, Dann rauf ich auch von neuem dieses Haar, So wie anjezt, dann gieß ich wieder Thrunen, Wie sie von neuem fließen, schlage stürmend An diese Brust, und frage drinn das Herz, Ob es noch immer, immer leben kann?

#### L. Sanb.

Rur nicht verzweifeln, nicht fo wilden Gram, Denn bu gerftorft bich felbft in diefer Trauer.

# . Q. Oldfield.

Und giebt es Schmerz, der dem Berluft zu groß, Ein Weheschrein, das zu gewaltig ware? Berdiente nicht der Lobie, was die Liebe Aus vollster Macht zum Opfer bringen kann? Und will ich leben? — Leben ? Bas heißt keben? Bie ich ihn liebte, lieb ich jezt fein Grab, Der Lod ift mir ein lieber Brautbewerber, Billfommen alfo Schmerg, ber mich gerftott!

### L. Sand.

Geliebte Freundin, sollte benn kein Gluck It mehr fur dich auf dieser Erde bluhn? Ich liebte so wie du, verlor wie du, und murte wieder glucklich.

#### 2. Oldfield.

Beglucker Leichtsinn, ben ich nimmer table; Doch mir hat die Natur ihn nicht vergonnt.

#### L. Sandi

Bielleicht verkennst du nur im wilden Sturm Der Leidenschaft deln eignes Herz, auch Leiden, Geliebte, lassen sich enziehn wie Freuden; Billst du der Trauer der Erinnrung leben, Rust du in deiner Klage mäßig sein, 3u lauter, heft ger Jammer bricht entwei Gewaltsam die Organe selbst des Schmerzes; Entweder stirbt der Mensch, ein seltner Fall, Bo nicht, vergist er um so leichter nur.

### 2. Oldfield.

Du lafterft, ich verzeih, bu liebteft nie.

#### 2. Sanb.

Auch ich ward ploglich Wittwe, for wie bu, Rein Mann war jung und liebenswerth, wie hatt' ich Ihn nicht geliebt? Ich glaubte zu vergehn, Doch sehnte fich nach ein ger Beit mein Gesk Aus jenem Kustern Kerker seiner Leiben,

Mur fuhlt' ich , wie mich alles bang' entfeste Bas mich umgab, ich fab nur Ledsgeffelten ... Aus jedem Schrant und Seffel traurig-grinfen: Da ftellt' ich mir im Baufe alles um, Die Zimmer, wo ich ihn zumeift gefehn, Bermied ich, rudte Sinhl und Lifth und Schrant, Besonders in ein amberes Gemach . Berfett ich mir mein Bett, und wie ich nun Fast wie in einem neuen Saufe lebte, Gebacht' ich ftill fo manches Junggefellen, Der fonft mich freundlich angelachett hatte; Go fam es benn, bag mir bas Leben wieder Als Leben und als Fround entgegentrat, 3ch fahlte nun, welch garte wahre Liebe Mein jez'ger Mann im Bergen gu mir trug, Rand nach bem Tranerjabe ein nenes Glack.

### 2. Oldfield.

Es blube bir noch viele, viele Jahre, Doch mir vergonne meine Todeslust. Wie sich der Fromme dort int heilgen Lande Erfreut das Grab zu sehn, und jeden Stein Mit Indrunst kußt, weil er wie damals ruht, So sei mir heilig, was er nur berührte, Der Sessel bleibe siehn als wie für ihn, In dem er Nachmittags zu schlummern pslegte, Papier und Feder liege, wie es liegt, Jedwedes Buch sei aufgeschlagen immer, Das er aus seiner hand gelegt. Wie konnt' ich. Wie konnt' ich, Freundin, deinem Warve soigen, Und jenes Bett verricken? Nein, ich glaubte. Die nur ein Tuch, ein Kiffen fibren wollte, So wie es mir als heiligthum ba mit.

#### L. Ganb.

Ich billg' es nicht, boch muß ich bich bewundern. Rur biefes noch; vergonne mir zu Zeiten Bu bir zu kommen, bich zu fehn, zu troften.

### 2. Ofbfield.

Dein Aublick, deine Liebe fet mein Troft,-Richt irdiche Worte, Ueberredung nicht. Jest geb' ich, ewges heil ihm zu erfiehn.

### L. Sanb.

So frommem Thun mill ich nicht storend fein.

# Zehnte Grens.

Gefängnis.

Fortunat gefeffelt, ber Kertermeifter.

Fortungt

Und alle find hingerichtet?...

#### Rerfermeifter

Alle dwei, die um den fondben Mord gewißt haben. Morgan kommt an Euch die Reihe, macht Euch nur gefaßt.

Sortunat.

himmel, daich unschutz bin?

### Rertermeiffer.

Das muffen die Richter beffer verftehn; mitgefangen, mitgehangen. Und was, ift es benn nun fo Großes? Befter, in dem Stubchen hier, feit ich Rers termeifter bin, haben gewiß icon etliche hundert arme Sunder gefeffen, und feiner ift mit bem Leben davon Jeder meint freilich, es fei gang mas aetommen. Apartes, weil's ihn felbst betrifft, und nur einmal in feinem Lebeng je nun, bas ift menfehlichg aber fur unfer eine, ber bas Ding von einem allgemeinen Standpunkt anfieht, ift es recht was Orbinares und Lanaweiliges. Es bangen fich alle Urten von Gefichtern und alle Temperamente fo frifch weg, daß es beinah lacher lich wird, ba noch lamentiren zu wollen. "Jeder follte fagen: o den Weg find wohl gang andre Leute als du ges aanaen! und bedenten, wie wenig die Belt an ihm ver liert, fo fånden fich alle leichter brinn; aber, wenn vom Leben die Rede ift, weiß ber Teufelst folift das ein Umfiche greifen, ein Berumschnappen, ein Festhalten, ein Bal gen barum, einer ben andern wegstoßen wollen und allein nur in ben Teich Betfresba friechen, daß man wirklich Die Rerle fcon, bloß biefes verfluchten Egoismus wegen hangen follte.

# Fortunat:

Ihr fallt mir zur Laft.

### Rerfermeifter.

"Et! feht boch einmat, wie imperinent !. Min, nun, morgen hat es: mit allen biefent naseweisen: Einfallen ein Ende, und wenn Ihr dann auf der Leiter steht, werdet Ihr denken: Ach flete mit doch der gute, liebe Mann noch so ein: Sakum auf die angenehme Art

jm laft! Denkt an mich, bas fallt Euch ein, 3hr junge Blume bes Felbes, beren haupt morgen gufammen geschnute wird, um unter bas übrige Grummt der Biese zum Aufspeisen des großen Rindviehs, Berweijung, gethan zu werden.

### Fortunat.

Swalfam?: Schimpflich? Alstiein Wissenhäter?

D Anpert! In mein wahrer, einziger Frund,

Bas folgt' ich lieben deiner Weifung nicht,

Als jest so schunkhlich end'gen mussen him?

Im sind die Träume alle weggestogen,

die mich wohl sonst umgautelsen mit Lust,

Ewacht bin ich, und Tod und wassen Leben

Berschmitzt so schnall in einen Augestblief.

Sin Richter kommt mit bem Kerkermeister.

Richter.

Entschließt beit jungen Mentchen feiner Fesseln!

If mir ber lette Augenblick erschienen?

Richter. 2 . 4

Frei bist du, Jüngling, in der Todesstunde Erneuerten noch alle das Bekenntniß, Daß du nichte um den schnidden Moed gewist:

Benuse diese Dunktseit der Nacht,
Die Bache wird dich aus der Stadt begleiten,
Entsliche schnell und schaue nicht zurückz Denn so im bilnder Buch ist. Batt und Pobel,
Sie risen dich in Stude, tros den Nichtern,
Burd'st Du am Tag' und offen freigesprochen.

### Fortunat

36 bante Euch und meinen guten Sternen.

### Rertermeifter.

Seinen Sternen? Und mir kein Wort? Er hat hier weder Sonne, Mond noch Sterne gesehn, aber ich habe ihn Tag und Nacht unterhalten und geträstet: und jeton dankt er, und mich sieht er nicht don der Seite au? Ich bleibe dabei, es wird nithts aus dem Menschengeschsechte, versorwe Saat, schießt hochstens ins Kraut, keine Fracht, kein Genuß drau, und wenn eins einmal recht kiedlich und anmuthig aussieht; hat's grade die meisten Wurmer im Kopf. In der hand läßt er mie nichts als kein altes Bioloncell hier, auf dem er die gange Zeit geklimpert hat.

# Elfte Ocene.

Pallaft.

Der Ronig, Berbert.

Ronig,

Der Fall bleibt immer änferst wunderbar, Und wo steht nun Erklärung moch zur haffen? Der Morber hat die Steine nicht gefunden, Die übrigen, sie haben nichts entbeckt, Sie sind gestorben mit bem hausten Schwur, Daß sie von bem Geschmeide nichts erfahren: Daß mir ber alte Ritter ungewen, Rein, gegen biefen Glauben tampft mein Berg; So find fie wie verschwunden von der Erde, Und nur ohnmächtig ift mein zornig Drau'n.

### Berbert.

In alle Bafen, weit in alle Lander It Nachricht hingefandt, es kann kein Dieb, Bat er auch noch so schlau, die hoffnung fassen, Mit seinem Funde gludlich zu entschlupfen.

### Ronig.

Ich bufte lieber eine Graffcaft ein, Und bennoch muß ich den Bertuft verschmerzen.

Ein Ebelmann tritt ein.

### Chelmann.

Demuthig bittet eine schone Frau, Gehult in Trauer, um die hohe Gnade, 3u Juhen sich dem Konige zu werfen.

# Ronig.

Sie tomme naher. — Wer nur mag das fein? Bielleicht bes Ritters Wittme, die mit Klagen Und Behgefchrei mein Ohr betauben will.

taby Oldfield wich herein geführt und wirft fich nieder.

# 2. Oldfield.

Benn meines Königs Auge sich ermiedert, So sieht er:hier die jammervollste Frau, Die durch verruchte Mordthat eingebüßt Den theuersten Gemahl, mein hoher Fürst. Den treusten Untertham.

# Ronig.

Was fann ich thun, Um Euren fo gerechten Schmerz ju lindern?

### 2. Olbfielb.

Ich komme nicht zu klagen, mein Berluft Lagt Troft nicht zu, noch Lindrung und Erfat, Mur dies Geschmeide, das unschätzbar theure, Das meines Gatten Blut hat abgezapft, Will ich den Sanden Eurer Majestat Dem hohen Eigner hier zurück erstatten.

#### Ronia.

Erstaunt seht Ihr mich, eble Frau; steht auf! Wic fand sich bieser Schmuck, ben schon auf ewig Ich mit Verbruß verloren achten mußte? Wie bant' ich Euch ber Gabe, schone Frau?

### 2. Oldfiett.

Gar wunderlich hat es fich angetragen,
Im festen Schrank, vermahrt mit vielen Schlossen
Bar das Geschmeide sicher sonst bewahrt,
Dort fand ce nicht der tucksche Mordgeselle;
Bir suchten nach, und nirgends ward's entdeckt:
Zufällig nur, als ich die Tisch' und Schränke
Mix anders ordne, in ein heller Zimmer
Ein groß altstänkisch Bett mir lasse stellen,
Da findet sich ein kleiner Bandschrank unter
Dem Bettgestell, den ich sonst nie gekannt;
Der kaum bemerkbar war, und kunstlich nur
Bon angedrückter Feder sich erbifnet,
Dahin war dieser Schmuck verborgen worden.
Erschreckt, erstaunt, in Rührung und in Freude

Nahm ich die Stein' und eilte her zum Thron, Beglückt, den letzten, fernsten Argwohn so Bon meines Mannes Grabmal zu vertilgen.

Ronig.

O lebt' er, seine Treue zu belohnen! Doch schone Fran, mit Warten nur allein Dankt nie ein König, Eure Tügend, Schönheit, Eu'r Ungluck in so früher blub'nder Jugend, Berdient Mitleid, Belohnung; nehmt von mir Den eblen Nitter herbert zum Gemal, Der Euch schon langst gekannt, geehrt, geliebt, So weit sein ebles herz Euch lieben durfte; Und nimm sie, herbert, und ich denke sie Mis Freund und König reichlich auszustatten.

### Berbert.

Mein hoher herr, die tonigliche Gnade Erfullt nur meiner Sehnsucht schonften Traum.

# Ronig.

Bas fagt bie Bittfrau denn zu meiner Bitte?

Befehl ift, was ein Konig also bittet, Es ware undautbar, nicht zu gehorden. Nur werbet Ihr: ber Erauernden vergonnen Ein zuchtig Bahr, vor Leumund fie zu wahren.

no Roni

Doch trefet ein ju meiner Konigin, In ihrer Gegenwart, Cuch ju verloben.

India Cours & Mille

Light fift timm & right, as

# Dritter Aft.

# Erfte Scene.

Ginfamer Balb.

#### Portunat aldu.

Dier will ich fterben. Jebe Musficht, Soffnung, 3ft nun auf ewig bin, nur Bunder tann Dich retten, und um diefen jammervollen Armfel'gen Staub wird nicht die Erbe gabnen, Der himmel nicht fein ew'ges Thor eroffmen, Um mich durch Geifterhand von bier zu führen. 36 fann nicht mehr, die Bruft verfagt den Othem, Das Berg will nicht mehr ichlagen, bas Bewußtsein Berläßt mich fcon, und nur ein matter Schwindel Dreht fich in meinem Sirn. O Baterland! D liebste Eltern, Luft ber Beimath, Freunde, Die mein gebenten, fahrt nun ewig wohl. -So ward ich benn in England gur . errettet, ... In Balbern von Bretagne ju verschmachten? Mit welcher Luft fah ich die fremben Ufer, Bald fdmand bas Benige, was ich befaß, 3ch eilte weiter, obne Biel und Amed, Und endlich führte mich mein bos Geftien In diefes Balbrevieres endlos Duntel. Seit dreien Tagen fab' ich feinen Menfchen,

Seit dreien Tagen hab' ich nichts genossen, Als gestern an dem Quell den frischen Trunk; In Nachten hor' ich Wolf und Bar um mich Mit gräßlichem Geheul, ich darf nicht schlafen, Unsidere Stätte beut mir dann der Baum; Den Weg verlor' ich, tiefer, immer tiefer Bieht sich hinab der Walder Labirinth, Kein Köhler, keine Hitte, nirgend, nirgend — Ja wenn ich auf den grimmen Mörder stieße, Er wäre Nettung mir. Was such ich Wege? Der Fuß gehorcht nicht dem Gebot des Willens, Die Sehnen all entstrickt, und jedes Glied Jum Lode matt: — so end' auch bler ber Wille! —

> Sanft, fanft - fotidft fic's, Still, ftill - ftirbt fic's, Rube, Rube - weit umber.

Id, wie gut, wie froh — nur weckt mich nicht! Bille bu was von mir, strahlend Gebild? Siehe, ich lande, betrete den guldnen Boden, Bo der Tedume kindlich Gespinst zut Wahrheit wird, Meiner alten Amme Lieder, die lieben Geschichten, Die wohnen, wie seltsam, in diesem, diesem Wald! Da sliegt mit goldnem Gelock, mit blauem Schleter, Itel die Brust und frel die Schultern und Arme, Ein suß Gebild, und rings erglänzen die Tannen Und schuteln sich rauschend in frohem Gelag, entzückter Eichbaum

Brauft fich verwundernd in allen Zweigen. Run bin ich jur Stelle, so gebt mir Trank und Spelfe, Da, Birch, nimm hin mein Leben, und gieb dafür ben vollen Becher!

## Fortuna tritt auf.

Fortuna.

Erwache, Jungling!

Rortunat.

Sieh! ich wache! boch wozu?

Fortuna.

Mich treibt die Macht der Sterne zwingend zu bir her.

Fortunat.

Ja, Sterne find's, die unfers Lebens Wagen giehn, Bernunft genugt der fremden Roffe Lenkung nicht.

## Kortuna.

Ergreif im schnellen Augenblick Gelegenheit, Fortuna bin ich, Gottin alles Menschenstamuns, Zu mir ertont der Flehenden Gebet wie sehr: Mich zwingt kein Bunsch und kein Berdienst, nur Eigenfinn,

Mein Bankelmuth lacht diesem hold und jenem nicht; Ermanne dich, und wähle rasch dir ein Geschenk, Daß ich am Zweig sechssache Frucht dir bieten dark, Gesundheit, Weisheit, langes Leben, Schönheit auch; Berlangst du lieber Herrschermacht, des Goldes Kraft: Nur schnell! denn bald sucht dein Gestirn ein andres haus.

## Fortunat.

Du willft es, und des herzens Bunich fei ausgesagt: Gieb Gold mir! Schonheit ward mir, eben so Berstand, Dem Armen wird des Lebens Lang' nur langre Schmach, Und was soll mir die herrschaft, da ich langst gefehn Daß Gold allein in jedem Land den Scepter führt?

#### Kortuna.

Nimm biefen Satel, jeder Griff giebt die des Gold's 3chn wicht'ge Stud, im Lande gultig, wo du weilft, So lange du, der beinen einer leben mag Behalt die Wunderfraft der Sadel, langer nicht: Doch überall der Bohlthat auch gebenfe, Sohn.

#### Fortunat.

Bas fann ich thun, bir Dant gu zeigen, bobes Bild?

# Fortuna.

Alljahrlich gieb am heut'gen Lag vierhundert Stud Des Golds, als Mitgift einer Jungfrau, die verarme. verschwindet.

### Fortunat.

Bo blieb fie? Bar es Traum? War's Birklichkeit? Der Gadel ift in meiner Sand, und gleich Greif' ich hinein. - Behn Goldftud find' ich bier -Und wieder, - wiederum! ei, wie fo fchnek Mungt mir bas Beutelchen von Leber bies! Doch halt, ba feine Wirkung fo erprobt, Bill ich mich ohne Noth mit Gold nicht fchleppen. Es fallt vom Beift wie eine Binde mir, 36 fuble mich um zwanzig Jahre alter, Die Thorheit, Unbefonnenheit ber Jugend Beit hinter mir. - Much hebt fich nun som Muge Der Schleier, reiche ganbichaft liegt vor mir, 36 febe Burgen, Stadte in ber Ferne, Ribfter , Rapellen in der Morgensonne, Da breitet fich ein Beg bin burch den Balb, Erneuten Muthe betret' ich biefe Strafe.

gebt ab.

## 3 meite Scene.

Bimmer im Birthehaufe.

## Mirth. Daniel.

#### Birth.

Das fag' ich die, Burfche, was du dem alten Matthis nur an den Augen absehn kannst, daß du das flint verrichtest, denn er bezahlt besser als Grafen und herrn.

#### Daniel.

Aber es ift eine Noth, bald will er bas, bald bas, er macht einem mehr Unruhe als zehn andre Gafte; und was ift er benn am Ende? Ein Nogtauscher!

## Birth.

Mausgehirn, unser eins sieht nie auf Nang und Stand, sondern mas die Leute verzehren; wer die größe ten Nechnungen vertragen kann, der ist sur den Wirth der vornehmste. Unser Waldgraf, der tagtaglich jest hierher reitet und sich nichts als ein Glas Wasser reichen läßt, und dem man noch fußfällig danken muß, daß er einem die Gnade erzeigt zur Last zu fallen, um nichts und wieder nichts, der ist mit der Nechtel

Drinnen.

Daniel !

Daniel

Gleich, herr! - ba fchreit er schon wieber.

Drinnen.

Daniel ! ins Teufels Mamen!

Daniel.

Mun, bort nur.

Birth.

Aber warum laufft bu benn nicht auch, Lagebleb?

Daniel

Es bort fich mitunter fo bubich an, wenn die Gafte fich aus ber Freue ben Sals abichreien mochten.

Birth fotigt ibn.

36 werbe bir Beine machen !

Matthias Bimmt.

Matthias giebt Daniel einen Eritt.

Barenbauter I

Daniel.

heut wird ja mit doppelter Kreide angeichrieben. Ich gehe ja schon.

Matthias.

Stell mir eine Flasche Wein auf mein Simmer.

Daniel

Nicht auf den Tifch? Wie komme ich nur auf das Bimmer?

Birth.

Si, Burfde, wenn bu Spaf machen willft, merb' ich bir Bulage geben muffen. folise ibn.

Matthias.

Recht fo! Man fann nicht genug darauf febn, daß feber bas Seinige betommt. Daniel ab. habt Ihr Cuch geargert?

## Birth.

Die Schlingel find mir eben fo viel Ragel jum Sarge.

## Matthias.

Ihr mußt bei kaltem Blut prügeln lernen, bei Leibe nicht in Leibenschaft, man schlägt im Eifer miserabel, sie fühlen's nicht, und man bildet sich Wunder ein, was man leiftet. Ich mach's mit meinen Leuten so: jeder Mensch hat seine Fehler, die merk ich mir sauber und sage nichts, nun kommt aber eine Stunde nach Lisch, oder man ist nicht wohl, das Wetter ist zu schlecht zum Ausreiten, aber man braucht doch Motion: seht, da zieh' ich denn die Summe, und prügle sie rudelweise. Das bekommt mir, und die Schläge sind gut und richtig abgewogen, man sieht, man zielt dann viel schärfer.

## Birth.

Gewiß, herr Matthias, Ihr habt einen flaren Berftand.

## Matthias.

Wie wurd' ich ohne Prügel fertig? Jezt lieg' ich nun mit meinen funfzig Pferden hier, zwanzig Leute dabei, manchmal hab' ich des Gesindes und des Biehes noch mehr: da lernt sich's schon, was Regieren heißt; ohne Furcht rührt sich keiner. Sie fprechen von Liebe: ja, aus Liebe wurden sie mir bald alle meine Gaule davon reiten.

## Birth.

3ft unser Graf noch drinne?

## Matthias.

Bieber fort! das ift ein kurlofer Rang, trickert und knickert er nun nicht schon die zwei Lage nen die zwanzig Goldstücke, die wir aus einander find? Und ich lasse die Hengste nicht anders, sie sind meine besten.

## Birth.

Er will fich auf ber Hochzeit unfere gnabigen Her-

## Matthias.

Ich muß auch balb hinein nach Angers, ich kann nicht langer warten, wenn ich meine Pferde noch loss schlagen will. Giebt er fie heut nicht, so reif ich morgen. — Daniel! Daniel!

## Drinnen.

34, herr!

## Matthias.

heraus Jasherr! Ich bin nicht bein Jasherr! Daniel tommt. Dahin stell den Wein, an's Fenster, Setzt Euch zu mir, Wirth, wir wollen hier eins trinken. Euer Haus liegt so hubsch frei, man kann isch allenthalben umschauen, und die Aussicht da nach dem Balbe hinunter ist besonders erfreulich. — Daniel!

## Daniel bereinfommenb.

Rein , Berr!

#### 

Lolpel-1. Bring etwas jum Bein, Burft, Schinfen, fcnell!

## Daniel.

Gleich, Herr! . . . . . . . . . . . .

#### Matthias.

Seht boch, was tommt benn ba vom Bald herauf gezottelt? Schneck's nicht baber, wie ein lahmer Rarngaul?

### Birth.

Ein kurioser Passagier. Da wett' ich nun gleich um hundert Gulben, das sest wieder eine Bettelei ab. Der flare Profit, wenn folch Gefindel einkehrt.

## Matthias.

Prügelt's weg, hineingehauen, noch ehe fie gur Rebe fommen.

## Birth.

Man that's' mehr, wenn uns die Geiftlichkeit nicht immer fo viel von Mitleid und Erbarmen predigte, die mochten, daß man keinen Sund foluge.

## Matthias.

Ach was! Geiftlichkeit! Die herren selbst sollte man — boch man muß schweigen, bas Zeitalter ift ber rechten Ginsicht noch nicht gewachsen.

#### Fortunat tritt ein.

## Birth.

Dab' ich's nicht gefagt? Da haben wir bie liebe theure Zeit.

## Matthias.

Last mich machen. — Woher des Wegs? Bas wollt Ihr? Das Pferd hat Euch mohl abgeworfen, und die Kalber auf der Beibe haben Euch hernach bie Sporen gefressen? Nicht? das Ihr so lendenlahm die Beine hinter Euch schleppt?

## Fottunat.

## Seid Ihr der Birth?

## Matthias.

Simmeltausend Clement! Bofår seht Ihr mich an? hab' ich rothe Puckeln auf ber Nase? Ist mein Ruden frumm? Scharr' ich mit den Beinen aus? Ein Birth! das hat mir noch kein Mensch gesagt!

### Birth.

Run, nun, Gevatter, ein Wirth braucht fich finer handthierung auch nicht in schämen. — Boll. Ihr was, junger Gefell?

### Fortunat.

Ich bin feit breien Tagen im Balbe verirrt, ohne einen Menfchen gefehen zu haben, last mir schnell eine gute Mahlzeit von Fleisch und fraftigen Speisen anricht ten, und vom besten Wein geben.

Matthias.

Daniel! Daniel!

Daniel mit Brob und Tellern.

#### Matthias.

Gieb her. — Da, friß, Landsmann, armer hund; wie bas verhungert aussieht! Ich fann's noch mahl bijablen, nimm ben Wein und trink auf mein Wohlfein.

#### Fortunat.

Ich bank Euch, ich muniche aber von meinem Eigenen zu zehren, und wenn Ihr nachher mein Gaft fein wollt, fo konnen wir auf mein und Euer Bohl fein trinken. — Beforgt mir, herr Wirth, warum ich gebeten habe.

## Matthias.

Sprichst bu boch, als warst du ber Konig von Arragon, der incognito reift, und bessen Sochter jest an den Bergog von Bretagne vermablt wird.

Daniel und andere Diener beden und bringen Gerichte und Bein, Fortunat fest fich und ift.

## Daniel.

Buniche Euch gesegnete Mahlzeit, am Appetite fehlt es nicht.

## Matthias.

Scht, Birth, was das die Gerichte zusammen zu fressen versicht! gewiß ein reisender Altgesell aus Schlarvassenland, denn mit der Birtuosität hab' ich's noch nie gesehn. Ich schwere, der Kerl frist hier sein Meister, stäck, um sich dann auf eigne Hand nieder zu lassen. Gelt, wenn die Zunft sich hier privilegiren ließe, sollten Ochsen und Schweine bald nicht mehr zu bezahlen sein? Wunder war's, wenn das Unwesen nicht schon unterwegs die junge Schonung als Spinat hintergerschluckt hätte.

### Fortunat.

Iht feid launig, fest Euch, und nehmt mit mir worfleb, ber Wein ift gut.

## Matthias.

Seht den Raug, nun nothigt er mich, damit ich nachher bezahlen foll.

Fortunat legt ein Solbftud auf ben Tifd.

Hier, Horr Wirth, und wenn ich mehr verzehre, wird's auch nicht fehlen.

## Birth.

, D Eu'r Gnaden bemuhn sich doch nicht, das wird sich ja sinden, werde nicht so unreputirsich handeln, vorher von einem so edlen jungen Herrn bezahlt zu nehmen.

## Matthias fest fic ju ihm.

Run, ba war' ich, junger Gefell; ich fpeife ftart, aber mit Euch kann ich boch nicht in der Wette arbeiten.

## Fortunat.

Prinkt von dem guten Wein, vielleicht schmedt fin nachher das Effen um so beffer.

## Matthias.

Sapperment der ist vom allerbesten, den wende ich nur selten an mich. Freund, last Euch rathen, da wird Euer Goldstud nicht ausreichen.

#### Fortunat jeigt eine Danbvoll.

Aber boch zwei, brei, oder zwanzig.

## Matthias fpringt auf.

Ei das dich alle Teufel! das hatt' ich nicht in Eur Gnaden gesucht! far fic. Mit wem habe ich denn die Ehre zu speisen?

#### Fortunat

Ich bin ein reisender Stelmann, der von seinen Lenten und Pferden auf seltsame Art gekommen ist, und sich nachher in der Wildnis verirrt hat. Und wer seid Ihr?

## matthias.

Anfamarten ber bekannteste, Roshander hier im lande. 36. gehe fest nach Angere, anf die große

Sochzeit, die unser Bergog von Bretagne mit der Erbin von Arragon feiert, und ich mare schon bort, wenn ich nicht hier vom Baldgrafen aufgehalten murbe, mit dem ich wegen einiger hengste nicht des handels einig werden kann.

Fortunat

Sind bie Bengfte gut?

Matthias.

Arabische Rage, gnabiger herr, man hat fie hier zu Lande noch niemals so gut geschn und es ist nur eine Kleinigkeit, um was ich und der Graf noch aus einander find, aber ich lasse sie nicht anders.

Fortunat.

Mochtet Ihr fie mir verkaufen, wenn wir einig wurden?

Matthias.

Warum nicht? Ich bin im Sandel noch gang frei. Fortungt.

Bas forbert 36r?

Matthias.

herr Wirth, Ihr wift, zweihundert Goldgalben will mir der Graf icon geben, ich verlange aber winte ibm. zweihundert und funfzig.

Rortunat

Ihr follt fie haben, ja fechzig, wenn fie mir nur gewiß bleiben.

Datthias tage ihm bie Danb.

O großer, befter, verehrungswurdigfter junger herr! Gewiß fold Ihr Graf ober Pergog, daß Ihr fo graß, muthig feid, und mir schwante gleich, daß es mit Euch eine besondere Bewandniß haben musse, so wie ich Euch mur aus dem Walde kommen sah.

## Fortunat

Beigt mir boch bie Gengste, ob sie mir auch gefale in tonnen.

#### Matthias.

Sie sind wie aus dem Gi geschält; fommt in den Gul, mein gnadigster herr. fe gebn ab.

## Daniel.

Der Mann hat Gelb! 'das mußte eine Lust sein, bei solchem Herrn zu dienen, dem die Goldstucke so aus der Lasche fallen.

## Birth.

So? hast du Berlangen darnach? Und wer wird's sein? Ein Gandieb wohl, der ein paar Reisende gesplundert hat, und nun auf etliche Tage groß thut, und in herrlichkeit nind Freuden lebt, die er das alte Bettelhandwerk wieder hervorsuchen muß, oder seinen glorteichen Lebenslauf am Gialgen endigt.

#### Daniel.

Ihr benft auch gleich bas Schlimmfte.

#### Birth.

Ein Wirth ift immer ein Menschenkenner, man tigt gar zu viele Gefichter unter Sanden; wer ehrlich Gid erwirdt, macht etwas mehr Umstände damit. Der Gefell ift mir verbächtig.

Brang tritt ein.

Stant.

Bo ift ber Rogtauscher?

## Birth.

Im Stall, er wird gleich jurud fein.

## Frang.

Der gnadige Graf wird fogleich kommen, er will bie hengste burchaus, und jur Roth noch zehn Gold, stude julegen.

## Birth.

Schabe, denn bie Bengste find schon vertauft.

## Frang.

Bie? Bas? ber Graf wird außer fich fein. In wen benn?

## Birth.

Ift schwer zu sagen; ein frember Mensch, ein ruppiger Passagier, ber zu Fuß, hungrig und ziemlich verlumpt aus dem Walbe gekommen ist, hat sie, ohne nur zu dingen, an sich gekauft. Reich scheint der Unbekannte, benn er hat viel Gold bei sich.

### W Rrang.

Ich muß nur schnell meinem herrn wieder entgegen reiten und ihm die faubre Botschaft bringen. Der wird eine Freude haben.

#### Wirth.

Ift mir gang recht, daß der filgige Herr Graf den Berdruß und die Schande erleben muß, bag "ihm ein Bagabunde die hengste vor der Nase wegtauft.

Fortunat und Matthias tommen jurud.

## Bortunat.

Ihr scid ein ehrlicher Mann, die Pferde find bas Geld werth.

## Matthias.

Ich tonnte nicht benten, daß Eu'r Duechlaucht ein fo großer Kenner mare; alles zu wiffen und zu verstehn, selbst ohne nur in's Maul zu sehn, das ist was Essaunliches für einen, ber nicht Tag und Nacht mit dem Biehe umgeht.

## Fortunat.

herr Wirth, konnt Ihr mir nun zu Sattel und Beng und Decken verhelfen? Bist Ihr vielleicht in ber Ergend etliche treue Leute, die mir als Diener folgen möchten! Einen geschickten Schneiber muß ich auch zu bekommen suchen.

## Birth.

3mei Stunden von hier ift ein Sattler auf ber Burg bes Grafen, ber auch Borrath zu haben pflegt.

#### Duniel.

Und was Leute betrifft, treue, geschickte, verstänbige, ba laßt mich einen von sein; fremder, unbekannter herr Pring, ich habe eine erschreckliche Erpektoration, in Eure Dienste zu treten.

## Fortunat.

Du gefällft mir, und follst mich begleiten, wenn bin jeziger herr nichts bagegen bat.

Son api

## Daniel.

Meine Zeit ist um, gnabiger Hert; er hat mir' nichts zu befehlen, ich bin tos und ledig und mein' eigner Bater und Mutter:

## to the second management of many a more from

Unde ichmbin froff ben Langeflichts tos guewerbeit.
III. Band.

### Daniel

Ei, tonnt Ihr mich nicht beffer retommanblren, fo fcmeigt lieber gang ju meinem Lobe ftill.

Der Graf, Frang und Diener treten ein.

## Graf.

Bo ift ber Unverschamte, ber es magt Mein Eigenthum, fcon abgesprochnen handel Mir zu entreißen? Ift er meines Gleichen, So foll er die Beschimpfung mir verguten, Doch ift er unter meinem Stand, so soll er schwer Gezüchtigt werden fur dies Unterfangen!

## Matthias.

Mein gnabiger, geftrenger Berr, Die Roffe -

#### Graf.

Du schweigst! und um bein gierig Maul zu ftopfen, Geb' ich dir noch die zwanzig obenein, Die du gefordert, doch kein Wort nun mehr! Seid Ihr's, Ihr Wicht, Ihr armlicher Gesell, Der hier in meinem Bann so breit sich macht? Woher habt Ihr das Gold, mit dem Ihr prahlt?

#### Fortunat.

Es ift mein rechtgemäßes Eigenthum, Und das muß jeder glauben, bis ein Rlager Sich stellt und schwort, daß ich es ihm entriffen.

#### Graf.

Duß jeder glauben! Scht den Dusje Duß! Dein herr von Duß, ich merd' Euch gleich beweifen, Das man Euch hier die Mase wohl dann pugen,"
Und wenn der Kopf selbst an ihr hangen bliebe.
Ihr Schergen! auf mein Wort, nehmt diesen Kerl,
Den Bagabunden, werft ihn in den Thurm,
In Ketten legt ihn, denn es ist zu glauben,
Das er wen auf der Straße hat ermordet!

#### Graf.

Den Richter laßt mir kommen jum Berhor! hier, Matthies, ist Eu'r Gelb; einfält'ger Pinsel, Ein andermal habt mehr Berstand, mit Mächt'gern Is niemals tauglich, Sandel anzusangen: Um ein Paar Thaler will der dumme Mensch Sich der Gefahr aussegen, daß ich ihn Mit Laren, Zoll und wie noch schikanire, Bergist, daß tausend werth die Protektion Bon einem gut'gen, edlen Gerrn, wie ich! Iest geht, seid froh, daß Ihr so durch mir schlupst.

## Matthias.

Die Fage fuff ich meinem gnad'gen Demn.

## Birth.

36 dacht' es gleich, mein gnabiger herr Graf. -

#### Graf.

3ch will allein fein, mit bem Richter fprechen! Birth geht ab.

#### Daniel.

Nehmt's nicht genau mit unserm armen Schelm, Er ift ein guter Mensch: bebenkt, herr Graf, 34 bin Euch sonft auch nuglich Icon gewesen, Die Grete ist boch damals so gekommen, Die Liese darf das Maul nun auch nicht aufthun, Die Lore —

## Graf.

Bift befessen? Wollen febn, Bas fich mit Ehren thun lagt; jezo geh.

Der Richter tritt ein.

## Richter.

Da mar' ich, Eu'r Gnaden, und habe mich felbft von meinem gewohnten Mittageschlaf abmuffigen muffen.

## Graf.

Dicer, wir muffen schnell einen armen Sunder verhoren und jum Tobe verurtheilen, der Reisende geplundert und ermordet, und das gestohlne Gut bei fich hat.

## Richter.

Ahal ein schoner Casus! ist lange nicht vorgetommen. Gehort ber faubre Bogel gewiß zu ber großen Bande, die damals vor einigen und zwanzig Jahren bie ganze Gegend hier herum unsicher machte.

### Graf.

Macht das Berhor nur kurz, benn die Sache wird sich wohl klar ergeben. Es ist besser, als wenn der Kerl nachher noch in weiter Welt herum läuft, rasownirt und unnuge Neben führt.

#### Richtern

Recht, guabiger::Herr; wie vor Anigen Jahren bet"

fanbre Bogel, der, weil er unschuldig war, und wir so gutherzig dachten, ihn laufen zu taffen, und einem Blam zehn Meilen in die Runde gemacht. Ich kam die letzte Kirchweih da an der Gee hinunter; glaube der gnädige Herr nur, es ist nicht übertrieben, auch da kannte man mich durch das Renommé, und daran ist bloß die einzige Geschichte Schuld. Ist dieser auch so ein superkluger, seiner, wisiger und spisiger Gesell, so wollen wir die Sache kurger und sichrer nehmen. Er soll gestehn und damit gut.

## Pritte Scene.

Sefangnis.

## Fortunat in Feffeln.

So bin wieder meinem Tode nahe, Und habe noch in keinem Augenblick Des ganzen, langen Lebens klug gehandelt. Barum, Berblendeter, erflehtest du Bon jener hohen Göttin Weisheit nicht? Jezt sag' ich mir, ja jezt, da es zu spat, Daß es nur kindsche Unbesonnenheit,... Nur Borwig war und eitle Prahlerei, Die Nosse anzuseilschen: waren keine Sonst in der ganzen weiten Welt als diese? Es brannte dir das ungewohnte Geld In deiner Tasche; Pferde, Hunde, Jagd, Bediente, Falken, war dein erstes Denken,

Moch iche bn ben hingar selbst gestifft, Und reiztest brum bie Willsuhr bes Gewalt'gen, Der ohne Necht und Billigkeit dir droht, Sich beines Schafes zu bemeistern. Alles Was ich besaß hat man mir abgenommen, Wen: Dolch, bas Gold und jenen Zaubersäckel; Wer einz'ge Trost ist nur, baß wenn ich sterbe, Auch dieser keinem andern frommt, denn so Werthes die Gut'ge, daß er nur sich fülle So lange ich, der Mein'gen einer kebt. Wielleicht kann ich mein Leben noch erbetteln, Wenn ich das Gold weggebe; doch kein Wort Bon jenem Zauber komm' aus meinem Munde, Wenn es die Gierigen nicht schon entdeckt.

Der Graf und ber Richter treten ein, fie fegen fich, Schergen umber.

Rigter.

Tritt vor, Malefifant! Bie heißeft du?

Rortunat.

Beil Ihr es wissen wollet: Fortunat.

Ricter.

Der mahre Name eines Teufelsbanners, Fortunatus ift Fauftus gleichbebeutenb, Erinnr' ich mich aus ber Grammatif noch. Mur her, mein Fauft, ber Ihr es fauftbick hinter Den Ohren habt; wo seib Ihr benn geboren?

Kortunat.

Auf einer Infel, die man Eppern nennt.

## Ridter.

Soho! Mur keinen bummen Spaß getrieben! Dein Freund, Ihr wist doch wohl, vor wem Ihr fteht? herr Graf: aus Eppern sagt ber haselant; Bir haben wohl zu haus 'ne Eppersaße, Bon Eppermenschen hab' ich nie gehort.

#### Graf.

Gleichviel woher er ftammt, tommt jest jur Sache. Richter.

Sehr mahr! Gleichviel, mein Freund, woher Ihr fammt,

Bill sagen abstammt, boch wo Ihr nun bald hinan Euch stammen sollt zum Galgenstamm, Das ist die Sache, drum schnell raus damit: Ber war der Herr, den Ihr zulest ermordet?

#### Fortunat

Unschuldig bin ich, habe nie gemorbet.

#### Richter.

O dummer Kerl, ei so gesteht's doch nur, Bir wissen ja im voraus Alles schon, Drum last Euch in der Gute nur bereden; Denn, Freund, wir haben hier, Ihr denkt's wohl nicht, Gar liebe saubere Tortur-Anstalten, Da schraubt und kneist und drückt und zieht man Euch So lange, bis die Wahrheit wie ein Oraht Kunstlich aus Euch herausgefordert ist.

#### Rortunat

Soll ich gefichn, was ich niemals beging?

#### Ridtet.

Stellt Euch doch nicht so dumm, nehmt doch Bernunft an,

Last Euch still weg in Lieb' und Gite hangen, Und zwingt uns nicht zu harten Prozeduren. Man hat ba einen Dolch bei Guch gefunden.

## Braf.

Weist nach, wie folch ein Mensch, ber arm nur scheint, Fremd ift, weit her, ju den sechshundert Robeln Gefommen ist: doch kaunt Ihr das nicht thun, Richt Burgen stellen, Leute, die Cuch kennen, So seid Ihr auch ein Dieb, ein Rauber, Morder.

## 9 um ... Richtet. ....

Sehr icon gesagt! Run, feht Ihr's noch nicht ein? Mein Seel', das nenn' ich einen harten-Ropf! Das heißt Bernunft recht in die Buste pred'gen.

## Fortunat.

Mein gnabiger Herr Graf, gestrenger Herr, Ich bin ein armer Edelmann aus Eppern, Ich diente ehemals dem Graf in Flandern, Neichlich beschenkt zog ich durch Frankreich hin, Da nahmen Räuber Pferd mir und Vermögen, Berarmt gerieth ich in dies Waldgehege, Berirrte mich und schmachtete drei Tage, Als ich heraustrat fand ich diese Munzen, Mit benen ich mich reich und vornehm dunkte, Und so nach Flandern dachte hinzuziehn.

## Graf.

Berruchter Bofewicht! Du magteft es Mein Gigenthum ju rauben? benn gewiß ':

Il dir bewußt, daß Alles, was im Birt Des Balds fich findet, mein mit Recht gehout

## Fortunat.

Berzeiht, Geftrenger, der Unwissenheit, 36 fannte nicht die Rechte biefes Banns.

## Richter.

Doch fezo kennt ihr fie und habt's gehort, Und drum hilft nun auch kein Entschuld'gen mehr. herr Graf, so gar entsestich, graulich schlimm, Bie wir's erst dachten, scheint es nicht zu sein, Drum mein' ich, daß wir sonstens ihn verschonen, Ich trage drum auf simples Hängen an.

## Fortunat.

Ich appellir' in Demuth an Eu'r Gnaden, Ich seh es ein, verfallen ist mit Recht, Bas ich im Irrthum mein genannt, vergönnt Arm wie ich war dies Land hier zu verlassen, Und gebt mir nur das Meinige zuruck.

#### Graf.

3ch will mal gut'ger fein als du verdienft. Dein leben fei gefchenft; logt feine Retten.

## Fortunat.

Mein ew'ger Dank dem edlen gnad'gen herrn.

# Richter.

Und hier ift auch bas Dein'ge, wie du's nennft, Ein alter Dolch, gut Rafe mit zu schneiben, ..... Ein Lederbeutel, koftbar anzuschaun, Bielleicht ein feltnes pretium affectionis Bom Beibe eines bankerotten Tafchners; Mu, nu, sei nur nicht bang, nehm' nichts heraus, Man subst von außen schon, daß nichts babrinn, Gerade wie mit beinem leeren Ropf.

#### Rortnnat.

Die gnadige Gefinnung meines herrn Macht mich jum Bortrag neuer Bitte fuhn: Dem Birthe hier bin ich fur meine Mahlzeit Noch schuldig, und mir bleibt, Ihr wift es - nichts-

Graf.

Much bies will ich fur bich berichtigen.

Rortunat

Mein Leblang folief ich Euch in mein Gebet.

Richter.

So frift folch fremd Gefindel fich boch immer Auf andrer Leute Roften burch bas Land.
ante gehn ab.

## Vierte Scene.

Bimmer.

Birth. Daniel.

Birth.

Nichts! Richts! Du hast einmal beinen Abschieb.

Daniel.

Es war aber fo bofe nicht gemeint.

## Birth.

Ich bin es nicht gewohnt, mir von meinen Leuten bin Stuhl vor die Thur fegen ju laffen, auch bift du p nichts zu gebrauchen, faul, gefräßig, naschig.

#### Daniel.

36 will mich beffern, wenn's fein muß.

## Birth.

Da fiehst du es nun mit beinem Bettelpringen, bei bem du im himmel zu leben bachtest, über die Grenze haben sie ben Landstreicher geführt, und er muß Gott banten, daß er noch so bavon getommen ift.

#### Daniel.

Alfo es bleibt babei, wir bleiben beifammen?

## Birth.

Rein, mein gutes Stud Efel. Mache daß du fort tommft.

#### Daniel

Ihr werdet sehn, was Ihr zu verantworten habt. Ich laufe mein Seel aus Desperation in die Stadt hinein, und suche mir dann den allerbesten Dienst in der ganzen Belt, und dann habt Ihr's Nachsehn, dann schreit Ihr weit weit über das Feld nach Eurem Daniel, und wer dann funfzig Meilen von hier sist und Euch wacker auslacht, der bin ich !

#### Birth.

Jest geh gleich, Marr, ober -

#### Daniel.

Abieu, abien, wir wollen im Guten auseinander;

braucht mich nicht wie einen Spaz vom Bogelleim is gureißen, sacht geb' ich ab. . . .

Frang fommt.

Frang.

Bald hatt' ich vergessen, Such das Geld einzuhar bigen, das der Graf mir vor seiner Abreise wegen de armen Sunders von neulich für Such gegeben hat. Let wohl. gebt ab.

Wirth.

Zwei Thaler I und die Rechnung betrug sechs. De Bagabunde mar auf meine Unkosten großmuthig, be Graf nahm ihm sein Geld, und giebt mir die zwe Thaler davon statt sechs. Je nun, man muß au andre gute und verständige Reisende rechnen. Eins mu das andere tragen, sonst kame kein Mensch in der Bei zurecht. gebt ab.

# Fünfte Scene. Plag in Angers.

Fortunat, in prächtigen Rieibern; Diener, bie ihn begleiten.

٤.

#### .. Kortunat.

Entronnen war ich glacklich bem Berberben, Run gilt's, ben Kopf nicht wieder zu verlieren. Seh' ich so viele boch mit Geld und Gut, Bornehmen Stands, die ohne Anstrengung In Sicherheit und Freude leben konnen: Auch hat mir bas bei Farften wohlgefallen, if sie dem Ranzler, einen alten Nath, in Jahr', Erfahrung, Kenntnis hat und Wig, in sich regieren lassen, und in sedem Fall, die sich regieren lassen, und in sedem Fall, die er auch dringend und gefährlich immer, die seden Nath, die sichre Hinden. Da trat zu unster Tasel gestorn ein in Mann gesesten Alters, der uns bat Ihm beizusteuen, daß zum Baterland Er wiederkehren könne; viel gewandert Ift er im Orient, durch ganz Europa, dat vielerlei erlebt, vielleicht daß er Mein Nath, mein Helser wird auf meinen Nelsen. — Sprachst, du da: jenen Herrn aus Irland? he!

#### Diener.

Er wird in Rurgem, gnad'ger Berr, ericheinen.

## Fortunat.

Bleib' einer hier, wenn der Irlander kommt, Daß er ein wenig warte, ich indeß Bill jest das neue Roß zur Probe reiten. ab mit Gefolge.

Der Graf vom Balde tritt auf. Ritter Balthafar.

## Graf.

Ja, Nitter Balthafar, mein gnad'ger herr Der herzog hat nach Euch gefragt, gerühmt Eu'r tapfres Thun, er wird Euch gern befordern, Wenn wieder Krieg entsteht.

Ritter.

... i ... & m. Biel Dant, Berr Graf, 's

Daß Ihr Euch so bemubl. Ihr macht thin Chre Und ziehet diefesmal gar prächtig auf.

## Graf.

Ja, Bruder, das ift wunderlich gekommen.
Ich war in Noth, mehr als in meinem Leben,
Da schiefte mir der himmel unverhofft
Zur rechten Zeit fechehundert Rosenobel,
Nicht aufgeborgt, die ich guten Gewiffens
Berzehren darf, und gnadig wird's vermerkt
Bom herzog, der es mir wohl mal gedenkt.
Sagt doch, keunt Ihr den fremden jungen herrn,
Der pracht'ger aufzieht hier, wie einer sonk?

#### Mitter.

Ran fagt, er fei ein italian'fcher Graf. Da tommt er wieber her mit bem Gefolge.

Fortunat mit feinem Gefolge.

#### Graf.

Berzeiht mir, ebler Herr, die dreiste Frage, Ich hore, daß Ihr aus Italien seid, Bielleicht habt Ihr von einem Umfrevile Gehort, der in Turin gefangen saß, Und der sich klug aus seinen Eisen brach, Auf sonderbare Art entstoh; ich kenn' ihn, Und wüßte gern, was nun aus ihm geworden.

## Fortunat.

Gern bient' ich meinem Herrn mit sichrer Nachricht, Allein ich bin seit lange schon aus Beischland Und komme kurzlich nur von Frland ber.

#### Graf.

Bergebt ber Mengier, ich empfehl' mich Ench.

#### Fortunat.

Rein Stoly, wenn ich Euch irgend dienen fonnte. Graf und Ritter gehn ab.

## Matthias tritt auf.

### Matthias.

Richts alfo, mein gnabiger herr, von meiner Baare Euch anftandig?

## Fortunat.

3ch bin verforgt mit Roffen, mein Guter'; auch scheint's, 3hr habt die besten verkauft, denn die Euch noch übrig geblieben, sind nicht sonderlich.

## Matthias.

Im Grunde mahr, herr Graf: o ich hatte brei hengste von arabischer Bucht, die hatt' ich solchem eblen herrn prafentiren mogen, aber die hab' ich leiber unter bem Preise an einen filzigen Großthuer losschlagen mußen, der mir zwar nichts helfen, doch gewiß viel schaben tonnte. Ein andermal, gnadigster herr Graf, nicht?

#### Fortunat

Es wird fich finden. Watthies ab. Reiner kennt mich mich ich bin nun dreift geworden; amterften Tage setten nich diese Gesichter in Berlegenheit. Da ist auch noch er Bursche aus der Schenke, der immer um mich hers teicht und mich allenthalben aufsucht.

#### Daniel tommt.

#### Daniel.

Rehmt's nicht übel, Gnaden, feid Ihr's, oder fei Ihr's nicht?

Rortunat.

Ber foll ich benn fein, thorichter Menfch.

#### Daniel.

Je, naturlich, feib Ihr's! Run, bas freut mich baß ich Euch gefunden habe.

#### Kortunat

36 fenne dich nicht, Burich. Wer bift bu benn!

#### Daniel

Je, 3he wift's ja, Ihr seid ja der Malefikant, bei damals bei uns war, der mich in seine Dienste genom men hatte und nachher ins Gefängniß kam.

#### Kortunat.

Unverschämter! gleich werd' ich beiner groben Bung! Einhalt thun laffen !

### Daniel.

Nehmt's nicht übel, gnad'ger Herr, Ihr habt in Grunde Recht, und ich habe es auch schon gedacht, bal Ihr es nicht sein könnt, denn dem armen Scheln haben sie ja alles bis auf den letten Pfennig abgenommen; Ihr müßtet ja ein Herenmeister sein, wenn Ihmit einem Male wieder so reich sein solltet: aber nehm mich in Eure Dienste, bester, edelster Herr; seht, id habe bamals auch für Euch vorgebetent, als Ihr so in Noth wart, Ihr wist ja wohl.

## Fortunat

3ch glaube, ber Mensch ift unfinnig.

#### Daniel.

O nichts für ungut, mein herr Graf, daß ich immer wieder in die Dummheit verfalle, aber wahrshaftig, es giebt so Achnlichkeiten, Ihr solltet den andern guten Menschen nur setber sehn, und Ihr wurdet Euch mit ihm verwechseln.

#### Fortunat.

So bleibe, bu wunderlicher Gefell, in meinem Gesfolge; aber ich gebiete dir bei meinem Born, laß diese albernen Neben. Nehm' einer von Euch ihn mit, und gebt ihm die Livree.

#### Daniel.

ha ha! herr Wirth! If's nun nicht gekommen, wie ich fagte, alter hasenfuß?

geht mit einigen ab.

#### Leopold tommt.

## Leopold.

Ihr habt mich fprechen wollen, gnab'ger Berr?

## Fortunat.

Ihr seid ein vielgereister Mann, mein herr, Ihr kennt, so scheint's, die Lander, ihre Sitten, Die Sprachen, habt wohl manches überstanden, Und wist Euch brum in Fährlichkeit zu finden; Da nun mein Sinn zu fremden Ländern steht, Wunsch' ich mir solchen Mann in mein Gefolge Als Freund und Rath; nehmt Ihr den Borschlag an, Stehn Euch zwei Rall, zwei Diener zu Gebot;

Ihr felber follt mein Freund, nicht Diener fein, Auch mas Ihr irgend braucht, gewähr' ich Guch, Und find wir heimgefehrt, Gut und Bermögen, Daß Ihr bann Guer Alter pflegen konnt.

## - Leopold.

Dies gut'ge Anerbieten, gnad'ger herr, So sehr es alle hoffnung übersteigt, Die ich je hegen konnte, zwingt mich boch An zweierlei Euch zu erinnern. Reisen, So weit, wie Ihr es wunscht, mit reichem Zuge, Macht große Kosten, mehr, als Ihr wohl benet, Zwar kenn' ich manches Land und seine Sprache, Doch wenn in ferner Gegend uns die Mittel Ermangelten, dafür wüht' ich nicht Nath.

## Fortunat.

Deshalb feid unbeforgt, rechnet bas Sochfte Bas wir nur brauchen, doppelt diefe Summe Soll uns nicht fehlen. Run der zweite Ginwurf.

## Leopold.

Durch Sulfe gut'ger herrn, vorzüglich Eure, Bin ich ansehnlich jungstens erft beschentt, Und wollt' nach Irland zu ben Meinigen. Sie haben lange nicht von mir gehort, Sie sind von Noth bedrängt, so muß ich fürchten, Bie konnt' ich jezt, ber heimath schon genähert, Bon neuem mich auf lange Zeit entfernen, Und sie in Sorg' und Rummer bort verlassen?

#### Fortunat.

So wollen wie nach Jrland erft hindber, Berforgen Frau und Rind und Anverwandte,

Denn fest beschloffen ists, 3hr bleibt bei mir. Gleich wollen wir nach Schiffen uns erfund'gen, Und lieber heute noch als morgen fahren. Kommt, theurer Freund, um alles einzurichten.

## Sechste Scene.

' Kreuzgang eines Rlofters.

Pater Ambrofius. Pater Placidus.

Ambrofius.

heut ift unfer gnad'ger. herr Abt wieder einmal wenig aufgeraumt.

Placidus.

O Freund, ein boses Gestirn hat mich zu meiner Buse hieher versest; wie hatte ich es so gut in meinem vorigen Rloster, freundliche Borgeseste, wenig wurde die Strenge der Regel beobachtet, eine schone Gegend, viel Freiheit und Spazierstunden; da führt mich der bose Geist in dieses Land voll Melankolie, Unzufriedenheit, hunger und Rummer.

#### Ambrofius.

Ja, wir muffen es empfinden, daß wir bas Feges fener des heiligen Patricius in unfrer Nahe haben, die armen Seelen dort werben nicht mehr gemartert als wir.

#### Placidus.

Benn man nur wenigstens Wein hatte, um bie Corgen etwas gu gerftreuen, aber bas Chaale, traprige

Bier, bie strengen Fasten, ber Gehorsam, ber murrifche, scheinheilige Abt, alles ift jum Berzweifeln.

## Ambrofius.

Ift doch taum so viel Wein da, als die Messe bebarf. Der Wein ist hier zu Lande theuer, und der gnadige herr verschreibt nur selten.

## · Placibus.

O Jrland! Irland! du trauriges, finftres Land! Und diese Gegend hier ist gewiß die ungluckseligste der gangen Infel.

Ambrofius.

Barum habt Ihr aber auch im vorigen Klofter fo wilde Streiche gemacht, bag fie Euch zur Strafe hieher festen? Und wie muffen wir erft klagen, die wir ohne alle Bergehungen hier ein fo strenges Leben fuhren muffen?

Placibus.

Richtet Euch fo ein, daß Ihr Gure funftigen Gunben bier im vorque abbuft.

Bruber Marcus tommt.

Marcus.

Bo ift ber herr Abt?

Placibus.

Er manbelt bruben im Garten; mas giebt es benn?

Marcus.

Pilgrimme, bie das Fegefeuer befuchen wollen, vor nehme, reiche Leute. fones ab.

Ambrofins.

Ronnt Ihr's begreifen, daß fich immer noth ju Beiten

Menschen finden, die ba hinten in den finstern Lochern berum friechen mogen?

## Placidus.

Einer thut's bem andern nach, um doch fagen ju tonnen, er fei bort gewesen.

#### 2mbrofius.

lange icon hat's uns an Befuch gefehlt. Benn fie nich find, werben fie gewiß gut aufgenommen werben.

Der Abt, Fortunat, Leopold, Diener, Monde.

#### 21 b t.

Gefegnet sei der Gang in diese Sallen, Das fromme Berg, der tief gerührte Sinn, Die demuthevoll zum Saus des Herren wandeln, 3u schauen seine Unbegreislichkeit.

#### Kortunat.

Ihr nehmt uns wohl, ehrwurdiger herr Abt, Auf einen Lag in Suern Mauern auf.

#### 21 6 t.

Es ist dies arme Häuslein hochgeehrt, Daß es herbergen darf den Wohlthäter, Der Armen Bater, der so viel uns lieh. De! Pater Rellermeister! schafft den Wein, Zwei große Fässer sinds, die der Herr Graf Uns gnädigst hat verliehn, in Eure Reller: Die Wohlthat zwingt zu hoher Dankbarkeit, Da selten hier der Trank des Nebenstocks. Für dies und alles andre was ihr gabt Goll siets inbrünstiges Gebet von uns kür Euer Wohl zum Thron des himmels steigen.

## Rortunat.

Ich bin schon viel gereist, und horte oft Bon Sanct Patricius Fegeseuer reben, Sagt mir, herr Abt, wie ift's um biese Sache?

#### 21 6 t.

In diefer rauben Gegend, edler Berr, Die rings von Relfen farrt und Sannenwalbern, Lehrte gur Beit, als bier noch Beiben mobnten, Ein frommer, beil'ger Mann, Patricius. Undachtig betend und im tiefen Sinnett: Berlor er fich im Bandeln bis hieher, Bo vieler Bohlen unterird'iche Gange Sich weit verbreiten, hoch und niedrig balb: Da hort er Windessausen und Geheul, Rurchtbarer Stimmen Rlageton und Winfeln. Gin ichrecklich Mechaen und bagwischen Lachen. Und wie er betet, fallt von feinen Sinnen Der irb'sche Schleier, und auf feine Fragen Birb ihm die Antwort von gegualten Seelen, Daß fie allhier von Schuld gereinigt merben. Seitbem ward hier vom heil'gen Mann der Plas-Rur eines Rirchleins Gottesbienft geweiht: Dann bat man diefes Rlofter aufgebaut, Und hinter unserm Altar in der Rirche Ift eine Thur, die in die Boblen führt, Bo fremde Pilger oft, die bort hineingehn, Settsam Beheul und Brausen, Rlageton Der armen Seelen immer noch vernehmen: Und dies ift Sanct Patricii Fegefeuer.

Rortunat.

Buhrt uns alsbald borthin, ehrmurd'ger herr,

Dich, meinen Freund, denn dazu kommen wir Mus ferner Gegend ber in diese Dede.

21 b t.

Geruht vorher noch Meffe zu vernehmen, Beht bann geftartt jur Dunfelheit hincin. alle gebn ab.

## Siebente Ocene.

Refectorium.

Ambrofins, Placidus, Marcus, andre Monde, welche trinten.

, Placidus. .....

Auf die Gefundheit unfere Bohlthaters!

Ambrofius.

Ein madrer, edler Berr.

#### Marcus.

Dics edle Getrant haben wir lange nicht über bie Bunge gebracht, biefe liebliche Gabe bes himmels.

## Umbrofins.

Und wie freundlich unser herr Abt geworden ift, daß er es uns Armen auch gonnt.

### Placidus.

Nun, Bruder, last uns einmal wie Menschen leben, stimmt alle mit mir aus voller Kehls has herrliche Lieb an: mihi est propositum.

#### Marcus.

Sacht, Bruder, das Ding laßt hier bleiben, wenn Euch ber weltliche hafer wieder flicht, werdet Ihr fehn -

## Placidus.

Nun? Bas tonnte mir benn gefchehn? An einen noch schlimmern Ort wußte mich boch jur Strafe fein Mensch hinzubringen.

## Ambrofius.

Lagt's gut fein, wenn Guer letter Convent nicht unten bas Gefängnif fein foll. Suttet Euch, ein folcher ftiller Ginfiebler ju werben.

### Dlacibus.

Bo ich boch wenigstens fingen burfte.

Der Ab't tommt mit Gefolge.

#### 216L

Um Gotteswillen, Freunde, mo ift ber Pater Pfortner?

#### Marcus.

hier, gnadiger herr Abt. Bas foll's?

## 28 t.

Die beiden fremden herrn sind noch aus den ungluchlichen Sohlen nicht heraus, wir rufen hinein, alles
schreit, teine Antwort; wenn sie umgefommen sind,
wenn sie in unterirdische Gruben fallen, heiliger Gott,
wie entsetslich! drum, Bruder Marcus, geht, eilt zu dem
Manne, der im vorigen Jahr diese unterirdischen Locher
ausmessen wollte und sich so weit hinein gewagt hat, er
weiß dort noch am meisten Bescheid, vielleicht sindet er
sie noch wieder; von uns getraut sich tein Mensch hinein.

#### Marcus.

3ch hole ihn, er muß Seile und Lichter mitnehmen.

#### 216L

Schon so lange sind sie brinn! Niemand kommt mehr zu uns, ben heiligen Ort zu besuchen, wenn ein so erschreckliches Ungluck uns begegnen follte. Und gerade ein so vornehmer, reicher, ebler Herr! Ich mag es nicht benten, so fürchterlich. Kommt, kommt, Brüder, alle zum Gebet und glücklichen Ausgang in die Kirche.

alle gebn ab.

## A dyte Scene

Unterirbifde Sange. Finfternis.

Fortunat. Leopold.

Fortunat.

Mein Leopold, bift dn in meiner Rabe?

Leopold.

Ja, edler herr, gang nah an Eurer Seite. Rortunat.

Bie geht es dir, mein guter treuer Freund? Leopold.

Recht tief um Euch befummert, lieber herr. Kortunat.

In diefer muften, schreckenvollen Racht, Bo fich fein Ausgang beut und teine Sulfe,

Kein Mensch uns hort, weit in das Lablrinth Der unterird'schen feuchten Sohlungen Berirrt, hier, Freund, hier sollen wir verschmachten, Und nie das Licht des Lages wieder grußen?

## Leopold.

Bir haben uns zu weit hincingewagt,
Ihr seid zu kahn, es kennt En'r startes herz
Nicht Furcht und Worsicht, und nun muß ich klagen,
Daß ich Euch hier mit Rath nicht nugen kann,
Euch keine Hulfe hier gewähren, daß
Der Ebelste, der Freundlichste der Menschen,
Der meinem Weib und meinen Kindern hulfreich
Und gutig mar; der alle reich gemacht,
Für den ich Blut und Leben mochte opfern,
Daß er in frischer Jugend hier vergessen,
Berschmachtet, hier begraben bleibt auf ewig.

## Rortunat.

Ja, schredlich! schredlich! welche schwache Reugier Trieb mich in dieses hollische Gefluft?
Schr bald erloschen uns die Lichter, bald Berscholl der Monche Singen fern und ferner, Ein dumpfer hauch wie Lod zog uns entgegen, Trübsel'ge Einsamkeit lag vor uns da:
Was haben wir gesehn und was gehort?
Ein Windessausen, das der Strom der Luft Durch diese vielverschlungnen Sohlen weht, Oft klang's wie hohnend zischendes Gelächter, Daß sich ein Thor in dieses Grab gebettet.
Mein Leopold, geh nochmals in die Kerne, Und ruse laut, vielleicht, vernimmt man dich.

#### ...Leopold.

Benii' ich' bie Richtung nur behalten fatte, Go tomm' ich wohl bem Rlofter immer ferner. er geht, man bott ibn nachber fern rufen.

## Fortunat.

Bisher fonnt' ich noch ftets von Unglitch fagen; " Benn mich mein leichter Sinn in Thorheit führte: Der Graf von Klandern wollte mich beschimpfen, In kondon ward von Weibern ich betragen .... Und falfchen Freunden, wie fo oft gefchiebt. Mur Unglud war es, was mich in den Sturg Des hieronimus verivatette; Auch war's allein nicht Unbesonnenheit 😁 : : Die mich zum Kerker des Waldgrafen führte: Doch bas, mas mich auf biefen Stein gefest, If nur mein eigner bumpfer, fcwacher Ginn: Nun hilf dir, Thor!: Was nugt dir nun dein Gadel? In biefe finftern Labestammern mag. Gelbft niemals nicht die heitre Gottin bringen: -Mein leopold! o web, er ift verfunten, -Beit ab verirrt - und jeder ftirbt dann einzeln, Belbft ohne Preundestenft in letter, Stunde .-Rein leopold! - Auch ihn fturgt' ich dem Tode In feinen graufenvollen Schlund hinein! he! Leopold!

> Leopold yan; fern. Hetr Graf!

> > Fortunat

. Salihal herr Graf!

34 mochte rund um bicfe Felfenfeller

Ein wildes hohnendes Gelächter senden, Daß ich so reich bin, daß ich Graf mich nenne, Daß ich in meiner letten Stunde noch Ein Grabmal mir von Gold aufthurmen kann. Herauf! ihr Seelen, wenn in Feuerschlunden, In Seen von kristallnem Frost ihr heult, Herauf aus eurem grimmen Bett der Schmerzen, Mit euch zu nehmen den Aerzweifelnden, Der gleich sein hirn an diesen Felsenkanten Ausschmettern wird, daß nur der Geier Hunger Ihn nicht von innen schaudervoll verzahrt.

## Leopold . fammt jurad.

Gebuldet Euch mein lieber, guter herr, Mur nicht verzweifeln, sammelt Ente Seele, Last nicht bem bosen Feinde so Gewalt. Als ich vort unten, ganz dahinten war, Da dunfte mir; als wenn aus fernster Ferne Ein ganz verlornes Schimmerlein aufblickte, Wie Widerscheln von Widerschein, daß kaum Die schwarze Nacht davon durchäugelt ward: Entweder ist es Licht von Menschen, uns Zu suchen, oder ferner Schein des Lages, Darum seid muthig, denn noch leben wir; So lang wir leben, sollen wir auch hoffen.

### Fortunat

Wohl haft bu Recht, mein guter Leopold. Sich, ift es Traum, ift's Blendung meines Auges, It's wirflich, daß ein Glanz dort unten fpruht Und rings die feuchten Felfen schnell umleuchtet? Ja, Lichter seh' ich, Stimmen hot' ich auch!

Das find vielleicht die Bunder dieser Sohle, Die irren Geister in der Quaal hier unten.

#### Leopold.

Rein, es find Menfchen, Berr; hieher! hieher! Gie fuchen une, lagt une entgegen gehn.

## Bortunat.

Go mar ber bofe Traum benn auch vorüber.

Der Abt, Marcus, Dichael, Daniel, Diener.

#### 21 6 L

Gottlob! da feid Ihr, liebster herr! Bas wir und um Euch geangftigt haben! Diefer gute Meister Michael unternahm es endlich, Such vermittelft Seile und Faden wieder heraus zu winden.

#### Daniel.

Subich gegrußt am Tageslicht, mein Berr, bas noch nicht ba ift! Willsommen hier in ber bunteln Finsterniß!

## Fortunat.

Nur wer so lebendig eingegraben lag, und an Sulfe und Rettung verzweifelte, kann fühlen, mit welchem Dank sich das herz jum himmel erhebt; darum laßt uns in die Rirche ellen, und an geweihter Statte, mein leopold, wollen wir unser gerührtes herz dem darbringen, dessen Auge uns auch in diesen Gewölben zu sinden wußte.

#### 21 b t.

Ihr feid in allen Dingen ehrwurdig und loblicher Gefinnung, ebler Berr.

#### Fortunat.

Dann foll biefer Meister Michael mit meinem Dant eine anschnliche Belohnung empfangen, da wir ihm unser Leben schuldig sind. — Rommt, herr Abt; aber das versicht' ich Euch, weber des Patricius noch ein andres Fegeseuer wird von mir wieder besucht, ehe nicht meine Seele selbst hingesandt wird, um mit andem Gebrechen und Thorheiten auch diese abzubußen, daß ich hier hineingegangen war.

## Bierter Aft.

Erfte Scene. Strafe in Conftantinopel.

## Bolfegebrange.

#### 1. Mann.

Seit Constantinopel fteht, ist wohl noch nicht solches Gebränge in den Strafen gewesen.

#### 2. Mann.

Bo hinque, Mann? Sieht er denn nicht, daß er bier nicht durchkommen fann? Die Leute find doch wie bas liebe Bieb.

#### 3. Mann.

Ihr konnt doch wohl etwas Plat machen. Und warum fagt Ihr liebes Bich? Ihr feid wohl aus der kamilie.

## 1. Frau.

Seht boch den Angstmenschen! Aus der Familie! Und das leidest du auch so, dummer Mann? Rannst ihm keine Antwort geben, Schaafsgehirn?

#### 2. Mann.

Im beften fich mit folchem Pobel nicht einzulaffen.

## 3, Mann.

Pobel! So'n Kerlamit feinem lieben Bieb will von

Pobel fprechen! Beiß Er, wen Er vor fich hat? 3ch bin der Lafelbeder beim Gaftwirth jur goldnen Traube.

#### . 1. grau.

Da haben wirs! Lafelbeder, Bedienter! Pover Menich, mein Mann ift Burger und Biehmafter.

#### 3. Mann.

Seht boch bie große Charge!

#### 1. Rrau.

Rury und gut, andre wollen auch die Kronung det jungen Raifers mit ansehn, die Decken find ichon gelegt, der Thronhimmel ift schon abbrettirt, die Noppelgarden fehn schon parat, gleich muß der Bug vor sich gehn.

Aleris, Ifidore, Basmuth und helen a tommen.

## Mleris.

Macht uns ein wenig Plat, liebe Leute.

#### 1. Frau.

Run, wollt Ihr benn etwa mit Eurer Roppel burd unfern Leib marfchiren, junger Menfch?

## Isidore.

Bir hatten ju Saufe bleiben follen, Alexis.

#### 1. Frau.

Ja, guter Alexis, ja, Ihr brauchtet hier mit Euren Ellenbogen nicht fo um Euch ju ftogen, um Eurer Erbs belwaare Plat ju machen.

## Belena.

Erddelmaare? O, fiebe Frau, nur nicht fo hoffartig, ich habe Euch gekannt, als Ihr noch feblechter aufgogt

als wir, dankt Gott, daß Ihr ein bischen zu Glud gefommen feid.

1. Frau.

Noch schlechter? Si Gott im himmel sollte boch iden Christenmenschen vor solcher Schande bewahren! So in lauter Fegen bin ich in meinem Leben noch nicht gegangen.

Isibore.

Romm, Alexis, wir wollen nach Sausc.

Mleris.

Beine nicht, Ifidore, fei ju ftolg, dich von diesem Pobel betruben zu laffen.

1. Fran.

Pobel? O nun mird mir abel. 3ch merte, das Bort ift mit den neuen genuesischen Schiffen aus der italianischen Lombardei heruber gefommen.

Basmuth.

Seid ruhig, Frau, Ihr habt ein zu großes Maul.

Abel tritt auf.

Abel.

Plat da! Plat! Mauert Euch nur nicht in meine Ihur hinein, weg da, Ihr verhindert mein Gewerbe.

1. Frau.

Geht aus dem Fenfter ober Schornstein, wenn Ihr nicht aus der Thare tonnt, hier wird fich fein Menfch drum gramen.

Mbel.

Das Bolf ift heut wie besoffen und toll, und die Beiber am meiften.

III. Banb.

#### 1. Frau.

Besoffen, sagt Ihr, herr Abel? O ja, wir durfen Bein trinken. Euch ist er lange verboten gewesen, armer Mensch; nun Ihr Euch jum Christenthum bestehrt habt, ist er Euch wohl noch was Neues und fleigt Euch rasch ju Kopfe? Nicht wahr?

#### Mbel. ..

Unverschämtes Gefindel! Ich werde meine Pferbe mit dem Wagen herausjagen, so werdet Ihr mohl Plag machen. schnett in das Dans ab.

#### 1. Mann.

Bas fagtet 3hr da, Frau Biehmafterin?

## 1. Frau.

Es ift ja bekannt, er ist vor etwa zwei Jahren als ein Turke zu uns gekommen, bettelarm und stellte sich so fromm, als wenn er allen heiligen die Fuße abseißen wollte. So tauften sie ihn denn aus Barmberzigkeit, und etliche Bornehme schossen zusammen, daß er wie ein ehrlicher Mann leben konnte; so sing er an zu wuchern, und hat nun diesen großen Gasthof gestauft, aber Niemand will bei ihm einkehren, well er die Leute so übermäßig schindet.

### 2. Frau.

Ganz recht, Gevatterin, und er foll ehedem schon mal ein ordentlicher geborner und getaufter Christ gewesen sein, und sich in der Türkei zu einem reinen Gaten gemacht haben, des Geldes wegen. Abel nennt er sich, aber er sollte Cain heißen, der hochmuthige Spisbube!

Einige.

Plas! ich bore icon die Duft.

Anbre.

Beg, eilt, daß wir noch etwas ju fehn friegen.

Ifibore.

Benn wir zu Saufe geblieben waren, batten wir

Mbel tommt jurud.

Mbel.

Noch da, Iftdorchen? Seid Shi benn gar nicht neugierig, mein allerliebstes Kind?

Aleris.

Romm, Liebe, es ift bie bochte Beit.

Mbel.

Bas der junge Mensch eifersuchtig ift! Wer weiß, ob die junge Einfalt mich doch nicht einmal Euch vorzicht, und ich hatte sie Euch wohl langst weggeheirathet, wenn sie nur eine irgend rasonable Aussteuer hatte, aber sie ist ja armer als eine Kirchenmaus.

Midore.

Bum Beirathen gehoren zwei, herr Abel.

- Abel.

Bie schnippisch, und wie hubsch es ihr steht, wenn fie einem fo grob begegnet.

Basmuth.

herr Abel, Euch steht es auch gut, wenn Euch o grob begegnet wird. Rommt, Frau und Lochter, un wird mir selber die Zeit lang. son.

#### Mbel. ..

Bas folch Lumpengesindet noch hoffartig sein kann Bolk, das nicht das liebe Brod hat. Aber hubsch if sie bei alledem. — Bas kommt denn da angezogen: Bielleicht Fremde, vielleicht Gaste; es hat ganz den Anschein. Mir war's schon Recht, denn das verdammte Borurtheil macht, daß die wenigsten bei mir einkehren, weil ich ein neuer Christ bin, weil man sagt, — ja die verfluchten bigotten abergläubischen Zeiten, wodurch ein ehrlicher Mann in seiner Nahrung gehindert wird.

## Fortunat, Leopold fommen.

#### Fortunat.

Bir find nun icon die ganze Stadt durchwandert, wir verfaumen die Festlichkeiten, und kommen boch nicht unter. Welch Gedrange! Belche Menge Bolts! Sich, bier ift nach ein Gasthof.

#### Abel.

Befehlen meine gnabigen herren vielleicht ein Onartier?

## Fortunat.

Könnt Ihr uns aushelfen? Seid Ihr vielleicht ber Wirth von diefem großen hause?

#### Abel.

Unterthänigst aufzuwarten. 3ft Guer Gefolge flart?

#### Fortunat

3wolf Pferbe und acht Diener.

#### Mbel.

Alles bei mir sieht so wurdigem herrn jn Befchich werde gleich Anstalten mochen.

#### Fortunat.

Eile, mein Leopold, gurud and bringe die Leute hieber.

Leopold.

Nachher, herr Wirth, werd' ich mit Cuch des Quarfiers, ber Bedienung und Speisung wegen rechnen.

#### Fortunat.

Ich will hineingehn und die Zimmer betrachten.

#### Abel.

Spaziren der hert Graf hinein. — herrlicher Fund! Benn nur der alte Murrfopf nicht bei ihm mare! — hier, ther herr Graf, treten wir gleich in den großen Saal.

## 3 weite Scene.

Rleine Batte. .

Basmuth, helena, Isidore.

ruhelena. 🙉 🗋 🗗 🕟

Co giebt es feine Hulfe, feinen Rath und Troft mehr? Basmuth.

Unser Clend machst von Tage zu Tage; nun haben und die hartherzigen Menschen auch noch unser Sandwertszeug genommen: das nächste ift verhungern.

tara emd ni helenn. Butt ber bei

## Ifibore.

Liebste Ettern, — o Bater, weint nur nicht, — ich will arbeiten, ich will alles thun: Ihr habt mich so lange ernährt und geliebt, es ist nicht zu viel, wenn ich mein Leben für Euch hingebe.

## Basmuth.

Rind, du mein Trost, du meine wohlgerathene Tochter, daß ich dich so muß vergehn sehn in bluben der Jugend! daß du als eine Elende in die weite wüste Welt hinaus gestoßen wirst, und nach meinem Tode vielleicht ein Bosewicht — Kind, versprich mir, wie Gott dich auch prusen mag, der Tugend getreu ju bleiben.

## Midore.

Bater, ich werde immer baran benten, bag ich Guer Rind bin.

## Basmuth.

Sieh, liebes Berg, wenn ber gute Aleris nur nicht eben fo arm ware, wie wir, der mit seinem Sandr werk schon seine alte blinde Mutter ernahren muß —

## Belena.

Daran ift ja nicht gu benfen, bas bieße ja nur Clend auf Clend bauen.

## Abel tritt herein.

#### Abel.

Run, ihr armes Bolk, wie gehr's? Roch immer fo großmäulig? Noch immer so viel großthnige Engend und moralische Herrlichkeit in Euren Lumpen?

malle Sha imman minden in antonna Betile

Bas wollt Ihr immer wieder. in unsemm Saufe?

Bir haben Ench einmal und vielmal die Meinung gefagt.

#### Mbel.

Ich tomme darum nicht, ich weiß, daß Ihr auf vornehmere Freiwerber wartet, auf Leute, denen auch die blanken Ellenbogen so durch die Jacke glanzen. Ich bin heut mit einem Auftrage von jemand hergesschicht, der Euch weiter gar nicht kennt.

## Belena.

Bas follen die vielen Flausen? Kommt zur Sache.

#### Mbela

Ihr verdient's nicht, Ihr Gefindel, was ich für Euch thue; indes, was hat man anders als Undank vom Menschengeschlecht?

# Wasmuth.

Macht's furz und gut, herr Abel, benn Euer freundschaftlicher, herablaffender und höflicher Sop fallt mir herzlich zur Laft.

#### Abel.

Alfo benn: in meinem Gasthofe ift ein fremder reicher Mann mit einem großen Gefolge eingekehrt, bem Patron muß ein Ueberfluß von Batunherzigkeit ben Magen drucken, denn er hat mir den Auftrag gegeben, ihm ein armes Madchen vorzuschlagen, die er ansständig und reichlich ausstatten will. Da bin ich nun gleich auf Euch gefallen, ich habe dem Burmdoctor Euren Namen genannt, und er wunscht, das Kind morgen fruh zu sprechen. Benn Ihr sie also in der achten oder neunten Stunde zu ihm schieden wollt, so will er selbst das Nothige mit ihr verabreden, ich glaube

aber, er wird die Bedingung dabei machen, daß bie Jungfer Ifidore mich heirathen foll, weil er fein Geld auch nicht geradezu wird wegwerfen wollen.

## Basmuth.

Nun hab ich's genug, nun sucht die Thur, arm; sel'ger Mensch! Also ben Kuppler macht Ihr auch schon? Wein Kind soll ich einem fremden, nichtsnußigen reichen Menschen nur so auf's Zimmer schicken? Und Ihr habt die Frechheit, das einem Water selber zu sagen? Meint ers ehrlich, so kann er hieher kommen, sich erkundigen, sehn; aber solche Leute giebt's in unser Welt nicht, darum packt Euch!

#### Mbel.

Ich bin ichon fort. Ich habe nie Leute gesehn, die fo ihr Glud mit Sanden und Fugen von sich ftogen. geht ab.

## Belena.

Du haft bich wieder geargert, lieber Alter, und bift boch vielleicht allzumiftrauisch.

## Masmuth.

Lehre mich die Welt und Menschen nicht kennen! das ware ja wie aus alten Mahrchen und Wunderge schichten, daß es wieder Leute gabe, die in der Belt herumreisten, um Nothleidende glucklich zu machen. Rommt hinein, wir haben heut nur Brod und Wasser, aber wir können uns sagen, daß wir ehrlich sind; ist morgen die Noth noch größer, so muß der himmlische Baten sorgen.

## Dritte Scene.

Gaft bof.

#### Abef allein.

Das ganze Befen mit meinem Gaste ist mir ein Rathsel. Er thut so reich, er hat so viele Pferde und Menschen bei sich, sein Benehmen ist so vornehm, und doch kein baares Geld! Run will er ein Madchen aus; statten, — und wovon? Ein kluger Wirth läßt sich nicht gern bei der Nase führen; ich habe da unter ihrer Schlafkammer einen Singang in ihre Stube, von dem sie sich nichts träumen laffen, und wie ich verz gangene Nacht meine Bistation anstelle, ist doch auch in keinem von allen ihren Beuteln ein einziger Kreuzer. Die Lente muß ich genauer beobachten.

## Fortunat fommt.

### Fortunat.

Run, herr Wirth? Sabt Ihr meinen Auftrag beforgt?

## · 216 e1.

Enadiger herr, ich muß die Ehre haben zu verste chern, daß das Menschengeschlecht im Ganzen gar nichts taugt; geht man aber vollends in's Detail, so stehn einem ehrlichen Mann die haare zu Berge, und läßt man sich endlich gar mit den sogenannten Armen ein, so sindet man doch auch nichts, als die ausgemachteste Riederträchtigkeit.

Fortunat

#### Mbel.

Ich komme dahin zu den Eruten, ich kann wohl sagen, mit gerührtem Berzen; ich trage das gnädige Anerbieten, die unerhörte Großmuth vor, und bilde mir ein, die Leute werden in der niedrigen Stube vor Freuden bis an die Decke springen; und was wird mir? Grobe Begegnung, die Thur wird mir unter anzüglichen Nedensarten gewiesen, und ich muß froh sein, nur ohne körperliche Mishandlung davon zu kommen.

## Bortunat.

e::

#### Mbel.

Ruppler nennt man mich, und giebt Euch, mein gnadiger Berr, diesem Wohlthater, die ehrenrahrigsten Schimpfnamen. Selber kann der fremde Patron sich herscheeren; schreit der großmäulige Vater, wenn es ihm ums Großstun so sehr zu thun ift, ich schide meine Lochter keinem solchen liederlichen Laffen ins Haus! und dergleichen mehr, wie ich mich nie untersstehen werde, gegen einen solchen vornehmen herrn nur in den Mand zu nehmen.

## Rortunat.

**€**0?

#### Abel.

Drum dacht' ich, wir ließen dieses gemeine Gerschlepp fahren, das in seinem Bettel ein Privilegium jur Grobheit zu haben glaubt. Es finden sich wohl andre, wurdigere Subjekte in dieser großen Stadt, die eine so ungeheure Wohlthat mehr zu wurdigen verstehn.

Fortunat.

#### Mbel.

Ober wollen der gnadigste herr doch in denselben Gesinnungen, trot des Unwerthes der Menschen, forts sahren, so könnte die unerhörte Großmuth mehr als einen beglücken, wenn der Wohlthater es bem Madden bei der Aussteuer (die, wie ich mir denken kannt, ansehnlich sein wird) zur unerläßlichen Pflicht machte, Euer Gnaden unterthänigsten und unwürdigsten Diener, den Gastwirth Abel zu heirathen, da mir das schone Nädehen schon längst mein herz geraubt hat.

## Fortunat.

**6**0?

#### · Mbel.

Ich bitte um Berzeihung, wenn ich vielleicht zu breift gewesen bin ...

## Fortunat. 3 " au

Herr Wirth, von bem Madden unt den Eltern tann ich darum nicht schlimmer benken, weil sie nicht ju mir kommen will; morgen früh suhrt mich zu iht, und ich will ihr die Aussteuer einhandigen, die ich ihr jugedacht habe,

## Abel.

So? Und wo dat Geld hernehmen, wein allers liebster hochfahrender Sosherr? Das ist ein Gaheims nis, dem ich noch auf den Grund kommen muß. Gewiß haben sie's eingenaht in Rleider und Wasche, dein er bezahlt jede Mahlzeit, den Bein, jedes Futter für die Pferde gleich beier und ohne etwas abzudingen. Also nun will er wert well wie wiel Bechinen; an ein armes Madchen wegschweißen? So? die ich aben besser besser

brauchen kann. Ich muß aber nicht versaumen, noch diese Racht meine Aperation vorzunehmen, benn morgen zahlt der Nerr das Geld und reist dann vielleicht fort; hab' ich's, dann heißt es: mein Geld ist fort! Und ich: Go? und immer wieder mein: Go? eben so unschuls dig und kaltblutig wie er, meint Go?

## Bierte Scene.

Gin anbres Bimmer.

Daniel, Jatob, Mbam, Ulrich.

#### . Abam.

Sest Euch daher Camerad, benn ich hore ja, daß Ihr ehemals auch von unferm Stande gewesen seid, hier jast uns eins trinken, wo Niemand uns fieht, alles schlaft, auch unfer herr Abel ift zu Bett gegangen, und wir konnen nun einmal ungehindert frohlich sein.

#### Satob.

hier, Daniel, versucht einmal diesen Bein.

## Daniel.

Auf Cure Gefundheit, Freunde und Cameraden. Er fcmedt treffitch.

#### Ulrich.

"Er ift ein Gewächs von den griechischen Infeln.

#### and a supplier of the man of the company of the co

23 Bill'siglauben, denn ich bin body nun ichon wett mit meinem herrn herningefomman, ber immer auf

Reifen ift, aber folch liebliches Getrant ift mir noch nirgend durch die Rehle geflossen.

Abam.

Bas ift benn Guer Berr eigentlich?

#### Daniel.

Seht, Mann, da werft Ihr mir eine Frage vor, die mir zu schwer und hart ift. Was er ist? Er weiß es vielleicht selbst nicht recht, so etwas Besonderes muß er sein. Oft dent' ich, er ist ein Raiser, der incognito rist, oder der Priester Johann von Indien, oder der ewige Jude, oder noch was Kurioseres. Geld hat er immer, und immer das schönste Gold, er bezahlt ohne sonderlich nach dem Preise zu fragen, wir alle leben bei ihm im Uebersus, aber keiner weiß, wo er's hernimmt.

## Jatob.

Bielleicht hat er ein Bundniß mit dem Teufel ges macht und ihm feine Seele verschrieben.

#### Daniel.

Das hab' ich auch schon gedacht, aber er ist fromm und versaumt nicht leicht seine Messe; auch liest er oft; er ift ein stiller, tugendhafter herr.

Ulrich.

So hat er mohl ben Stein ber Beifen?

#### Daniel.

Das muß sein, denn aus sich selbst kann er doch das Geld nicht mungen.

#### . Abam.

Und wer weiß. Seht, Freunds, mas man in der

Belt Fragen, Mahrchen und Alte, Beibergeschichten nennt, hat oft seinen guten Grund in den Geheimnissen der Natur; die Folgezeit, ich will sagen, was nach der Borzeit zu kommen psiegt, erklärt oft, und macht das begreissich, was wir früher, oder in der Borzeit einen Aberglauben genannt haben; so sind nun von tiessinnigen Männern schon viele Geheimnissentdeckt, und so kann jene wunderliche, beinah' abgesschmackte, von vielen Kunstverständigen für unanständig erklärte Figur, die manche Leute wohl ihren Kindern zu Weihnachten zu schenken psiegen, doch auch als alte Sage und Tradition ihren guten Grund in der Wirklichkeit haben, und Euer herr ist vielleicht selbst ein solches Männchen.

#### Daniel.

Teufel, Adam, Ihr seid ein tieffinniger Denfer, Ihr bringt mich ba auf einen nagelneuen Gedanken. So mußte man nur einen rechten Gelchrten über ihn schieden, um seine Beobachtungen über folch Natur, wunder anzustellen.

#### Abam.

Der Lamadienst hat gewiß dieselbe Beranlassung gehabt, der erste Dalai Lama war ein so begabtet Mann; seine Nachfolger haben es ihm freilich nicht nachmachen können, und darum verfällt die Religion auch von Jahr zu Jahr. Der eigentliche wahre Lamabienst ist in der ganzen kultivirten Welt verbreitet.

#### Daniel.

Bie feid Ihr, große Seele, mit ben Kenntniffen und Gurem Uhndungevermögen nur jum Aufwarter in einem Birthehanse geworben?

#### . Abam.

Bei uns in Griechenland sind zu viele Denker, und barüber bleibt keinem was Rechts zu benken übrig, taussend theilen sich in die Masse, und keiner bekommt desshalb das Maul voll. Will man mit einer Ansicht heraus rücken, so haben sie alle Menschen schon gehabt und wieder vergessen, so wie sie vorgehen. Ich wollte mich erst zum Denker auswersen; ich habe die Welt geschn, ich kann gründlich und umfassend sprechen, ich bin nicht ohne Gaben; aber mein Beifall verlor sich bald, und da ich außer meiner geistigen Kraft eine große Inklination zum Trinken habe, so dachte ich mich an die Quelle zu begeben, und bin darum in diesem Wirthschaus als Küfer in Dienste getreten.

## Daniel. '

Und geht's Euch nicht, wie den Lehrlingen der Bucker, bader, benen man das Naschen erlaubt, weil sie sehr bald übersättigt werden, und nachher aus Etel nichts von den Susigkeiten mehr anrühren mogen?

#### Abam.

Nein, Herr Camerad, im Gegentheil, je langer ich mich unter den Fassern untreide, je mehr ich probire und toste, um so mehr tomm' ich auf den richtigen guten Geschmack. Unter und, Freunde, ich sause oft mehr als die Gaste, besonders wenn dummes Bolf ins haus tommt, das nichts davon versteht, die mussen das hiesige gesunde Brunnenvasser mit einschlucken, so daß den Neulingen der Wein gewiß nicht schädlich wird. Wenn mir mein herr nur nicht so vorarbeitete. Aber der sigt selbst tagelang im Keller, in ehemischen Pro-

zeffen, und versucht die Bermandtichaft des Baffers ju den Beinen, der Gewaltsspigbube!

#### Daniel.

Ift es benn mahr, daß er Turte, und vorher schon Christ gewesen ist?

#### Idam.

Er hat alle Religionen kurforisch burchlaufen. Er wird bei der Auferstehung viel Verwirrung anrichten, denn man wird nicht gleich wissen, ob man den Reil als Juden, heiden, Turken, oder Reger verdammen foll; er gehort in ju viele Rubriken.

#### Ulrid.

Das ift ein Salunte, ber nicht nur die Gafte schinbet, was mancher ehrliche Mann thut, sondern auch seine eigenen Leute.

## Jafob.

Und ju betrügen sucht er uns bei jeder Gelegenheit, heftet uns falsches Geld auf, giebt uns die Auslagen nicht wieder, nimmt oft, wenn wir nicht gleich bei der hand sind, das Trinkgeld nach sich, und sagt, die Gaste waren hungerleider gewesen und hatten nichts gegeben, und salcher Kniffe mehr, in benen er unerschopflich ist.

#### Daniel.

Arme Manner! Aber Ihr scheert ihn doch rechtschafs fen wieder?

#### Abam.

Lieber Mann, barin braucht uns gewiß ber größte Birtuos feine Stunden ju geben. Bas wir ihm nur an ben Augen absehn konnen, thun wir ihm jum Possen.

#### Daniel.

Und wo Wein austaufen will, wo Geschiere umfturzt, wo bas Essen verdirbt, wo gestohlen werden konnte, da seid Ihr doch auch nicht zu schnell bei der hand, um ben Schaden zu verhuten?

## Satob.

Gewiß nicht, wenn's plagregnet, laffen wir gern bie fenster zu den besten Stuben auf, das hat noch den Bortheil, daß der Zugwind oft, wie die Thur aufgeht, sie zerschlägt, die guten Mobeln lassen wir in der Sonne stehn, daß sie sich werfen muffen, wo wir Motten mersten, storen wir sie gewiß nicht, die Maufe noch weniger, so daß der gute Bursche mit dem haushalt auch alle hande voll zu thun hat.

#### Daniel.

Recht fo! fo hab' ich's auch immer gemacht, und habe boch wohl bei zwolf Wirthen gedient. Sie treiben's einem wohl danach, daß man die Lugend eins bufen muß.

#### Abam.

Ei was, es ist Lugend, folden Scheimen bas Leben, recht fauer ju machen.

#### Abel tritt berein.

#### Abel.

Bie? Bas? Es sigen hier noch die Gesellen So spat, daß es bald wieder Morgen wird? Scheert Euch zu Bett, Ihr Lagedieb', es fehlt noch, Daß Ihr die Nacht' in Sausgelagen hinschwelgt!

#### Abam.

Bir fprechen hier in aller Lieb' und Gate
III. Band. 13

2118 gute Freund' und Cameraben nur Bon Euch, mein bester Berr, und Euren Gaben.

#### Daniel.

Und ich, mein herr, bin so ju sagen Fremder, Gin Gast bin ich, und kann fur baares Geld Essen und trinken, wann, und wo ich will. Ich bin nicht da, um angeschnauzt zu werden; Es kann sich fügen, daß Ihr selber mir Den Wein austragen mußt, herr Wirth! Berstanden?

#### Mbel.

Bollfommen, aber biefen meinen Leuten Sab' ich das Recht zu fagen: marich! fort! packt euch! Und wenn 3hr flug feid, Gimpel, geht 3hr auch!

#### Daniel.

Ein Gimpel? Lieber noch als Eul' und Schufut.

## Abel.

Ja, jum Berzweifeln ist's, und unbegreislich! Erbeutet nichts, als zwanzig Stuck Dukaten.
Ich mache mich da unterm Bett hervor,
Wo meine Fallthur ist, sie schlafen all,
Da schneid' ich still dem Leopold den Sackel
Und sinde zehn, den andern Dienern auch
Und sinde zwei und brei und wieder zwei,
Und so bis zwanzig Stuck beisammen sind,
Mun zitternd schon vor Freude, athmend kaum,
Wach' ich mich an den großen Prahler selbst,
Das scharfe seine Messer nimmt auch gleich
Die Schnure weg; ich habe schon den Sackel,
Den er an seinem Leibe immer trägt,

lind fühl' ihn leicht und leer von außen schon, Go daß ich ihn im Zorn weit hin von mir Dort unter's Bett' hinwarf: drauf macht' ich schnell Die Fenster auf, als wären nächtlich Diebe hereingestiegen. Wie in aller Welt Bill er die Ausstatung nur möglich machen? Im nächsten Tage mir bezahlen? Fort, Daß er nicht glaubt, ich hätte noch gewacht.

## Sunfte Scene.

Ø a·a L

Leopold tritt auf.

Leonold.

Um's himmels Willen! gnab'ger — gnab'ger herr! Fortunat tommt im Rachtleibe.

Fortunat.

Bas fehlt dir, Freund? Du bift verwirrt? Giebf?

Leopold.

All' unfre Fenster auf, mein Geld entwandt, So auch den Rnechten, die etwas besagen — Stib Ihr denn anch beraubt?

#### Fortunat.

O wehl mir schwindelt! Ich sinke, - reich mir schnell ben Gessel her ---

· Leopold.

Ich hole etwas, Euern Sinn zu stärken.

Fortunat.

So ift mein Glud bann wie ein Traum verschwunden? Es war, es ist nicht mehr — ich bin verloren! Ich fann nicht mehr — bies ist die Todesstunde.

Lean old tommt jurud mit Dieners.

## Leopold.

hier, gnadiger herr, braucht diesen ftarten Geift — Dehmt auf den Schreck hier diesen Becher Beins — So habt Ihr auch, wie's icheint, Berluft erlitten?

## Fortunat.

Mein Freund, ich habe Alles eingebüßt — Ja, Weisheit, Gottin, hatt' ich mahlen follen, So ware mir Berstand nicht mit dem Geld Entwichen, — ja, ich sehe noch den Blick, Salb hohnend, halb in Mitleid eingetaucht, Mit dem sie von mir schied, — hatt' ich gewählt Nicht nach dem Schein, nein nach dem innern Werth, So hatte mich kein Dieb berauben konnen.

#### Leopold.

Er phantafirt, lauft ichnell zu einem Argt — Fortunat.

Bas fprachitch, Freund? Ich weiß nicht, wo ich bin, Hott nicht auf meiner Rebe leeren Rlang --Richt weiß mein Geift, was meine Zunge fpricht.

#### Leopold.

Bor allem, guad'ger herr, beruhigt Euch, 3mar weiß ich nicht, wie viel Ihr habt verloren,

Doch haben wir noch Pferbe, reich Geschmeibe, Bir suchen zu verkausen, und entlassen Bon Dienern, mas Ihr nicht höchst nothig braucht, So trau' ich es mit Gott noch zu vollbringen Euch in die Heimath, und zu Euren Gutern, Mit Ehren, ungefährdet, heimzuführen, Ich bin wohl schon in größrer Noth gewesen.

#### Fortunat.

Du weißt nicht, Leopold, — bu kannft es nicht Begreifen noch verstehn, wozu ber Worte? Ich bin verloren, laß mich nun verzweifeln!

## .. Leopold. : ....

## Abel tommt.

#### Mbel.

Bas muß ich horen, mein erlauchter herr? In meinem Sause? Wie nur war es möglich? Ber war so nachläfig in seinem Dienst, ... Daß nur ber Dieb bie Fenster öffnen konnte? Das bringt in üblen Ruf mein redlich Haus.

## Leopold.

Seid fill, der herr ift vollig außer fich. Fortunat.

Mein Sackel, — hier am Wammfe trug ich ihn — Bo fann er fein? Wer kann Ihn wiederschaffen?

#### 26eL

Sucht, Leute, benn vielleicht mag er fich finden.

## Fortunat.

Mein Leopold! vorüber Gluck und Seil — Jezt feh' ich, daß du nicht ein Diener bloß, Daß du ein Freund mir bift, — wie schmerzt es mich, Daß ich nicht beine Liebe kann belohnen!

Leopold.

Benn Ihr Euch mir nur gang vertrauen wolltet.

Mbel tommt mit Dienern.

#### Mbel. .

Da unter Eurem Bett fant ich ben Gadel Bon fimpeln Leber, - ohne Bier, und leer -

Fortunat.

Gieb ber! Er iff's! Gieb ber!

Mbel.

Da, gnad'ger herr — Wie feid Ihr nur fo eifrig nach bem Binge?

#### Fortunat,

Weil du's nicht weißt; weil drinn ein großer Wechfel, Den mir' am Morgen soll ein Kausmann zahlen. — Bringt mich hinein; ich lege mich zu Bett, Und laßt mich nun noch ein'ge Stunden ruhn, Der Schreck hat mich nur zu sehr angegriffen. mit Leopold und Dienern ab.

#### 26el.

Der Beutel ! Den! Bentel! Etmas mehr

Muß es mit biefem Sadel auf sich haben. Belch Bieh war ich, ihn gleich so abzugeben, Nicht erst zu untersuchen! — Drinn ein Bechsel? Ich suhste nichts. — In nächster Nacht erfahr' ich's. Bill er als Narr sein Geld nur so hinaus Zum Fenster werfen, bin ich ihm der nächste, Der ihn beherbergt, speist, und für ihn sorgt, Und hat er Geld, so wird es auch das meine.

## Sechste Stene.

Batte.

Ifibore öffnet bie Thur, Alexis teltt ein.

## Blibore.

Achl bift du es, mein lieber Aleris? Du weißt ja, bu darfft nicht hier sein, geh mein Lieber; wenn dich bie Eltern finden follten, wie wurden sie fcmahn!

### Mleris.

Also das ist dein Empfang? Das beine Liebe? Ich konnte nicht langer leben, ohne dich zu sehn. Aber du kannst mich wohl vergesen, du kannst ohne mich vergnügt sein. Nun, so lebe wohl, Gefühllose, du sollst mich nie wiedersehn.

## Midore.

Nein, bleib, mein Liebster, bleib und hore: bleib und gieb mir einen herzlichen Ruß. — Go im Born darfst du nicht von mir gehn. Wie kannst du glauben, daß ich dich weniger liebe?

#### Aleris.

Ich kann dies Leben nicht langer ertragen, zu Saufe nichts als Elend, ohne Freund und Hoffnung und Beisftand; dich soll ich nicht mehr sehn, was noch Sonne und Frühling in meinem dunkeln Gefängniß war, so muß ich wohl untergehn.

## Midore.

Aber, Liebchen, du weißt es ja, daß es nur meine Eltern deshalb nicht wollen, daß du unfer haus besuchst, weil wir uns doch nicht heirathen konnen, und weil die Nachbarn gar ju gern klatschen und alles ins Bose brehn, sonst haben sie ja nichts gegen dich, — und ich, — o Gott! daß ich an dich denken kann, ist mir ja Speise und Trank, wenn du vorbeigehst ein hoher Festtag.

Mleris.

Bo find fie benn, die Alten?

Isidore.

In die Messe gegangen.

Aleris.

Da wundert's mich, daß du haft gu Saufe bleiben durfen, fo fromm der Bater ift.

Isidore.

3ch - weint. O lag mich, lieber Alexis.

#### Mleris.

Bas ift dir? Barum weinst du? Nein sprich, sage mir, was bich mit einemmale so überfällt. Rann ich bir helfen?

. Ilidore.

Ach nein, nein! - fieh nur, ich habe wohl ju Saufe

bleiben muffen, weil ich nun gar nichts mehr, auch feinen Schleier mehr habe — ach! ich schäme mich ja, mich selbst vor dir in diesen zerriffenen Lumpen sehn ju lassen. Wenn man eine Stelle zunäht, reißen drei neue wieder auf. Das ist doch wohl der größte Jammer auf der Welt.

#### Mleris.

Nur nicht weinen, mein Rind, nicht fo fehr, — ti greift mir zu fehr durchs herz. Bielleicht ift balb fulfe da.

#### Isidore.

Nein, Lieber, so werden wir verkommen, vergehn and verschmachten. — O himmel, meine Eltern! Sie kommen dir entgegen, du darfft nicht hinaus! versteck bich hier, schnell in meine Kammer hinein.

aleris ab.

Basmuth und Selena tommen.

Midore.

Soon wieder jurud, lieber Bater? ...

Basmuth.

Bie immer, der Gottesdienft ift geendigt. — Ift niemand hier gewesen?

Midore.

Rein Menich.

Basmuth.

Fahr mich nur nicht so an, ich glaub's wohl, daß Niemand sich nach unserm Glend umschauen mag. — Ber klopft? Herein!

#### Abel und gortunat tommen.

#### MbeL .

Ster ift ber eble herr, von dem ich Euch fagte, er hat fich felber bis ju Euch bemuht, um Euch und Eure Lochter kennen ju lernen, und wenn Ihr es werth feib —

## Fortunat.

Lagt mich felber fprechen, Berr Birth.

## Basmuth.

Bor allem, gnabiger herr, nehmt diesen Schemel an, und geruht Euch niederzulassen. Ihr tretet in eine arme Wohnung, aber unter ehrliche Menschen, und da Ihr Euch nicht zu groß dunkt, zu uns zu kommen, so wollen wir, so elend wir auch immer find, uns nicht schämen, uns vor Euch zu zeigen.

#### Rortunat.

Diese ba ift Eure Lochter? Barum tritt fie nicht vor? Barum verbirgt fie fich?

#### Belena.

Ach, guad'ger herr, sie scheut sich, ihre Rleider, ihre Armuth, sie ist so wenig und so schlecht angezogen -

## Fortunat.

Diese Tracht, schones Rind, macht Euch Ehre; benn in dieser Stadt konnte es Euch wohl an Put nicht fehlen, wenn Ihr den Antragen der Schlechten Gebor geben wolltet.

## Isidore. :

Ihr beschämt mich, edler Berr.

#### Rortunat.

Sagt mit aufrichtig, liebt If blefen Mann? Sprecht ohne Schen, benn wenn Ihr ihn erwählt habt, so sei er der Eurige, und die Eltern hoff' ich, geben in diesem Falle meinen Bitten nach.

# Bfidore.

3ch muniche freilich im Stande gu fein, meinen Eltern in ihrer Armuth ju helfen, aber, da ich frei freichen soll, ich bliebe lieber Zeitlebens unverheirathet, als daß ich diefen nahme.

# Basmuth.

Bein, gnad'ger Herr, fie kann ihn (nehmt's nicht ibel, herr Abel) nicht ausstehn, er hat ihr schon genug nachgestellt.

#### Mbel.

Run, nun, wir wollen darüber teine Geschichten aublen, Freund.

### Fortunat.

Mennt mir einen andern Mann oder Jungling und meine Borfprache und Bulfe foll Guch nicht fehlen.

### Pfidore.

i.

leber, gnabiger Berr, Ihr feid so edel und freunds

# Belena.

Sprich heraus, Rind, schene dich nicht; fie hat einen :Liebsten, ebter Berr, sie hatte ihn auch schon geheitathet, wenn ber etme Bursche nicht in demselben Elende lebte wie wir.

#### Rortunat.

Ruft ihn, ith will Euch geben was Ihr braucht, um Gure Wirthschaft einzurichten.

Mbel.

Benn Ihr befehlt, so will ich den Rnecht fogleich holen.

Basmuth.

Ruhig, ich bin ber nachfte bagu.

Midore.

Lagt es noch, lieber Bater, ich bitte.

Basmuth.

Bas foll benn die Ziererei? Gieb mir den hut ber, Frau.

Mleris tritt hervor.

Mieris.

Es wird nicht nothig fein, Bater, da bin ich schon.

Basmuth.

Bie? Bas? Solche Streiche gehn hinter meinem Rucken vor? Solche Schande macht Ihr mir vor dem fremben herrn? Nun gleich jum hause hinaus, und nun wird que ber Beirath in Ewigkeit nichts!

Isidore.

Liebster Bater -

Basmuth.

Schweig, ungerathene Dirne! Ihr febt, mein mats diger herr, wir tonnen, wie durfen Eure Bohithaten nicht annehmen, denn wir find es nicht werth!

#### · Mleris.

So laft Euch doch nur bedeuten, guter alter Bebrwolf.

Ifibore.

Sieh, Alexis, was du angerichtet haft. Sagt' ich's nicht?

Basmuth.

Richts will ich boren!

Fortunat.

laßt den jungen Menschen reden, alter Mann, Ihr durft gegen Eure Kinder nicht ungerecht und grausam fein.

Belena.

Das ift auch mahr, herr fremder Graf, er mochte sie lieber gleich umbringen, weil fich die jungen Leute gern fehn, was doch vor Gott und Menschen keine Sunde ift.

Mleris.

hort an, Bater: ich fam, um Eure Tochter nach der langen Zeit nur auf einen Augenblick wieder zu sehn, und weil wir so in Angst vor Such waren, da Ihr mir das haus verboten habt, sprang ich, wie mir Such kommen horten, hier hinein. Wollt Ihr mir nun darum Sure Tochter nicht geben, da uns der himmel doch so unverhofft einen edlen Wohlthater zusendet, wosselft wir ihm mit Freudenthranen danken sollten, seht, so seid Ihr ein rechter alter —

Basmuth.

Bas, du Range? Ich will nicht hoffen, Bofewicht — Alexis.

Mun ja, fo feid 3hr ein rechter alter bofer unver-

nunftiger Menfc und fein Bater; aber nein, Ihr feld ju gut, Ihr nehmt gewiß Wernunft und Euer und unfer Gluck an.

# Ifibore.

Bergebt mir, lieber Bater, wir bachten nicht Euch ju beleidigen.

Basmuth.

Wenn der fremde herr glaubt, daß Ihr feine Bohle thaten noch verdient, fo will ich Guch vergeben.

### Fortunat.

Bereinigt in meiner Gegenwart Eure Sande und ber himmel moge Euer Bundniß segnen. Empfange, du gutes armes Madchen, von mir zur Aussteuer diese vierhundert Goldstude, und moge das Gluck Euren Hausstand nie verlassen.

26el.

Bierhundert !

#### Mlexis.

O herr - ich mochte banten, - mochte fpres chen, - aber es wurgt mir fo in ber Rehle, - ich tann nicht.

# Midore.

Mehmt unfre Thranen, unfre Gebete an.

### Belena.

Es ift ju viel, mein theurer, gnabiger Berr.

# Basmuth.

Mir ift, als wenn ich nur im Traume lage. Ist dore, Rind, wie haben wir so großes Gluck verdient?

# · Fortunat.

Aber ce fehlt Euch an Rleibern, an Berath, an

handwerkszeug, theilt Euch mit den Eltern noch diefe weihundert und seid gludlich. Kommt gleich mit mir pur Kirche, und lagt mich ein Zeuge Eures Bundnif set sein.

# Basmuth.

Rommt, fommt Rinder, thut alles, alles, was der herr befiehlt! Springt und tangt und jubilirt und betet p Gott fur diesen mundervollen Tag !

# Belena.

Druben, bei ber Gevatterin, Mann, tonnen wir und ichnell einen beffern Angug faufen.

# Bfidore.

Ja, liebe Mutter, benn fo konnt' ich unmöglich dber die Strafe gehn.

# Basmuth.

Schnell, und dann in die Kirche! O lagt Euch die lieben theuern Sande kuffen, ihr unser Wohlthater! Kommt, Kinder.

#### Abel.

So kann ich boch sagen, ich habe nun etwas gesehn, was gewiß zu bem Allerseltensten und Wunderlichsten auf der Welt gehort, und das ich nicht glauben wurde, wenn es mir ein andret erzählen wollte. Sechshundert Goldstücke! Verrückt ist der gute Mensch, das leidet keinen Zweisel, ist mir auch gleichgultig; nur woher, woher er das viele Geld nimmt, daß er es so wegsschmeißen darf, darauf kommt es an, und dahinter muß ich kommen, noch diese Nacht. Hat er es baar, so entgeht mir's nicht, ist mit dem Beutel, wie ich beinah' abergläubisch werde zu glauben, Hexerci oder Wunder

im Spiel, so weiß ich den auch zu finden. Ich habe wohl bemerkt, daß er ihn seit der letten Geschichte sorgfältig im Busen verwahrt und nicht mehr am Wamms trägt. Er wird mein, und hilft nichts anders, so wird ein Messer, wenn er schläft, seine Dienste thun, daß er nicht mehr erwacht. Sie wollen bald reisen; wie es auch sei, mein muß werden, was er an Schäßen hat. sebt ab.

# Siebente Scene.

Bimmer.

# Fortunat. Leopold.

#### Fortunat.

Es ist ichon fpat, und da wir morgen fruh Mit Tages Unbruch abzureisen benten, So werf' ich mich bekleibet auf das Bett.

#### Leopold.

Ich folge gern dem Beispiel, doch Euch, Berr, Der Ihr deß ungewohnt, wird es ermuden.

# Fortunat

3ch habe großere Beschwer erdulbet.

# Leopold.

Nach Curer Beimath zu geht jezt die Reife? Fortunat.

Ja, bu hast mir die Sehnsucht aufgeweckt, Und, sonderbar, daß ich nicht fruher schon

Des Baterlands, der thenren Eftern dachte; Der Trieb, mir Land und Stadte zu besehn, Berbeckte ganz mir mein Gemuth und Horz. Die Nacht ist still, kein Luftchen regt sich jezt, Kein Schall, kein Athem in der Einsamkeit, — Nun schlafe wohl, — das Auge fällt mir zu.

Leopold.

Lieg hier, mein Schwerdt, baß, wenn Befuch und wieber

So unvermuthet kommt, du ihn begrüßest; Doch Fenster, Thuren sind zu gut verwahrt, Es kann kein Geist, kann keine here fein.

Abel tommt unter bem Bette hervor.

# Abel.

Still facht! — es ist boch fast zu finster hier — Der Bein mar ftart, ich finde nicht bas Lager; Bo bin ich denn? Im eignen Saus verirrt? hier liegt er ja: bebend und fein ihr Finger!

Leopold foligt ibn.

Da, nimm bein Sandgeld erft, du Diebeshund!

O wehl mein Saupt! O weh! ich bin verloren! Leopold fpringhauf.

Ihr Diener auf! Befcht mir fcnell die Thur! Bringt Licht, Gefellen! Auf, mein gnad'ger Berr!

Fortunat.

Bas giebt es bemn? Barum mich so erfcreden?

### Leopold.

Ich habe unsern saubern Dieb gepackt, Er foll nicht mehr entrinnen. Bringt boch Licht!

Daniel tommt mit Licht.

#### Daniel.

Sabt Ihr ben Schelm? herr Jes! Gehorsamn Diener!

Der faubr' herr Wirth, so wie er leibt und lebt.

Fortunat.

Weh, Unglucksel'ger! was hast bu gethan?

Im Finstern mißt sich's schwer, das Schwerdt ift ihm Bu tief bie Schelmengurgel eingebrungen.

#### Mbel.

Laßt mich nur los, ich sterb', entrinn' Euch nicht, — Mir widerfährt mein Recht, — o weh mir! weh! So unvermuthet muß ich enden — — hier, Im Frevel, — weil ich selbst ein Morder bin: Der gute alte Rittersmann in London, herr Oldsield, den ich um Rleinod' erschlug — Er mahnt mich jest mit seinem Silberhaupt!

#### Fortunat.

Ihr wart ber Morder jenes guten Geren, Beshalb hieronimus unschulbig litt?

# Mbel.

So tennt Ihr bie Geschichte? Bohl, ich war's, Und fioh geängstet aus Europa fort, Bard Muselmann in Alexandria, Boch fand ich nirgend Glud: so tehrt' ich um, fand hier Beschützer, Freunde, die mich wieder 34 Bohlfand brachten, boch des Gergens Links -

#### Rortunat.

Er ift schon tobt! O meh! kein Zeuge hier Etines Geständnisses, wir fremd und freundlos! So muß denn immer Unbeil mich verfolgen? Nun bin ich selbst hier wie hieronimus, Bir haben nichts, den Ladschlag zu vertreten, Und jeder Richterspruch wird uns verdammen.

# leopola.

Beruhigt Euch, und sammelt Eure Gestler, Bir sinden wohl noch Mittel zu entsommen. Daniel, hinaus, kein Wort von beinen Lippen, Bas du hier hast gesehn! Treib alle Diener, Daß sie in schnellster Eil' die Rosse satteln, Die Bundel, das Gepäcke schleunig schnuren, Daß binnen einer Stunde schon die Stadt In unserm Rucken liegt, und laß sie singen lad frohlich sein, sing selbst mit lanter Stimme, Daß jeder sehe, wie vergnügt wir kind.

# Daniel

herr Leopold, ich hab' nur schlichte Stimme, Und was ift's benn, mas wir so fingen follen?

# Leopold.

Fort, Marre! Liebeslieber! Bas 3hr wollt!

#### Daniel.

Als wenn fich's auf Commando fingen liege! at

# Leopold.

Noch ist es finster, Miemand wach im Sause,

Es liegt ein alter Brunn hinter ben Stallen, Da werf ich in ben tiefen Raum ben Scheim; Der Born wird nicht gebraucht, da find't ihn keiner, Und find't man ibn, find wir schon weit entfernt. trägt ben Leichugm fort.

# ... fortunat. ....

So folgt mir benn Gefahr flets auf ber Ferfe? -Dan gieht uns ein; - wer fag' ich, baf ich bin? Dich fennt bier Miemand. Dan wird tiefer forfchen Mach meinen Schapen; Die verberben mich! -Sollt' ich ben Gackel einem Treuen laffen, 3hm beffen Rraft entbeden? Dag er mich Durch Gold vom harten Richterspruch erlofe? Dem alten Burger etma? Der ichien redlich. Doch wird man fragen, woher er fo reich. Urploblich worden, mit ber Folter bann 3hm das Geheimniß ju erpreffen miffen. Auch giebt es feinen Sterblichen, ber einmal Des Gadels Rraft erfannt', ihn willig wieder Mus feinen Banben lagt, ich felber murbe Mein Leben gern an folches Rleinod fegen. Drum, wie es tommen mag, foll felbft in Rolter In Tobesnoth ben Lippen nimmermehr ... Dies thenerfte Gehelmniß mir entschlupfen.

Leopold kömmt zurück.

Begraben beffer als er es verdient, Liegt nun ber faubre herr, ben Kopf nach unten, Und Stein' und Erbe uber ihn gewalzt. Die Pforde fehn bereit, die Diener warten, Rur heiter, anad'ger berr, fo lagt und giebn, Und feiner abndet was von diefem Borfall.

Diener treten ein. Daniel.

alle Duniel fingt.

Und foll es bemt geftorben fenn, .... So lebe mobl au taufendmal, Bebft bu vorbei dem Rabenftein, Bedente meiner Lieb' und Duaal.

#### Leopold.

Bas ift bus:far ein bumnies Lieb ; bie Darr?-

... Daniel.

Jedweder Bogel fingt nach feinem Ochnabel. -Die Leute aus dem Saufe find icon auf.

Rortunat.

bol' mir ben Maniel aus bem andern Bimmer. Dantel ab. i

Abam, Ulrich, Safob tommen,

and Timber a Abameran ger in bei Run reift Ihramieber ab, hecheblet herr?

Workingt. 18 18 18 18 18

Theilt, Frennde, biefes Gold fur Gure Dienfte. Jatob.

Bir banten, toniglich freigeb'ger Derr.

Daniel tommt mit Mantel und Degen.

Daniel.

hier ift der Mantel und bas Schwerdt, herr Graf. fingt.

Ach, du warft thein Berlanden! Seit lange badt' ich bic au frein Dein vielgeliebter Mann gu fein, Und foll nun morgen hangen.

Leopold.

Ift nicht der Menfc befessen mit den Liebern? Kannft du nichts Befres singen, halt dein Mauf!

Daniel.

3ch falle fo auf alte Liebeslieder.

Kortunat.

Bring mir den Malvafier, der dorten ficht, Es geht ein Trunt noch grade einmal um.

Daniel ab.

Adam.

Im Sauf ift hier was Großes vorgefallen.

Fortunat c

Bie fo? Doch nichts Bedenfliches und Schlimmes?

#### 21 bam.

Nein, gnad'ger herr, nur allgemeiner Aufstand, Der herr hat alle Magde durchgeprügelt. Als gestern fruh, die sind nun diese Nacht Auf und davon. Es fehlt ihm an Conduite, An Einsicht: unfre Dienstzeit ist auch um, Wir geben alle noch heut Morgen fort.

Leopold.

So bleibt bas haus ja leer?

2000 7 Mirid. (1997) 112 FP

Micht mahr, es ift

Sich frank zu lachen, wenn der Kerl erwacht: Und find't so funder alles ansgestegt? Daniel tommt mit Bein.

Daniel fingt.

Und muß es denn gestorben werden, So fclage lind den Ropf berab, Bestattet ehrlich mich gur Erden, Dann weint mein Schat auf meinem Grab.

Leopold.

Bober, bu Bieb, haft bu bie Galgenlieber?

Als ich mit Euch in Deutschland draußen reifte, hab' ich fie fo den Sangern abgehort, liebergig, treu, fanftrubrend ift ihr Lon.

Rortunat.

hier, Leopold, trint, lag ben Becher umgehn.

Leopold.

Da, Leute. Auf bes gnad'gen Berren Bobl.

Mile.

Er lebe, lebe viele taufend Jahr!

Rortunat

Biel Dant; wenn unser guter Birth bier ware, Er that' und auch auf diesen Trunt Bescheid.

Leopold.

Ei, lagt den schlafen, alles ist bezahlt, Und sest Euch auf, der Morgen dammert schon.

Abam.

Ja, laßt ben alten Bar nur dorten schnarchen, & schmedt uns nur, wenn er nicht bei uns ift.

Fortunat.

Lebt wohl, 3hr guten Leute, funft'gen Monat

Gebent' ich wieber bier ju fein und febrte Da gerne ein, wo ich Euch wieder finde.

Jatob.

Mur nicht bei biefem Menschenschinder bier. Bortunat mit ben Dienern ab.

Daniel.

Lebt wohl, Ihr Freunde.

Abam.

Macht! ber Berr ift icon

Bu 'Pferbe.

Daniel.

Lebt benn alle wohl. Abieu! gebt ab.

Safob.

Schnell lagt uns in ein gutes Wirthshaus gehn, Und da verzehren, mas man uns geschenkt.

Ulrich.

Wir wollen uns mal qute Lage machen Mach all ben Plackereien bier.

Abam.

Recht so.

Bu! wie die reiten! Alle find fie fort! So liebe Gafte tommen niemals wieder. Bum Reller fteig' ich noch einmal hinab, Und bringe ein'ge Flaschen Bein fur uns, Dann fort, Die goldne Ereiheit ju genießen.

afte gebn ab. .

# Fünfter, Att.

Erfte Sceng. Deffentlicher Plag.

Leopold, Daniel, Diener.

#### Leopolb.

Die Leppiche, die Stoffe, die Gemalde, Mit Borsicht trage fie, daß fich nichts beschädige, Sorgt dann, daß man die Seffel, Ruhebetten, Die feinen Schränke in den Pallast schafft.

# Daniel.

hier lebt sich's anders, als so unterwegs, Bei fnich'rgen Wirthen, schmier'gen alten Weibern, In schmug'gen Stuben, oft mit Angst und Noth.

#### Leopold.

Thu bein Geschäft und lag bas lofe Schwagen.

#### Daniel.

Ich freue mich ja nur der grimm'gen Pracht Des toniglichen herrn und seines Gluck, Rein, für so reich hatt' ich ihn nie gehalten. Gestgnet sei der Augenblick, die Stunde, Der Lag, da ich von meinem Gastwirth lief. ab.

# Leapold.

So waren wir in Cypern angelangt, Und mehr, wie biefer Marr, bin ich erstannt.

3ch glaubte, daß er Guter hier befaße, Bon altem reichem Stamme, Freund' und Eltern, Doch icheint's, ihn tennt hier auf ber Infel Diemand, Er hat fein Saus, er taufte biefen Pallaft, Den er mit Gold und Silber fürstlich schmudt. Michte ift ju theuer, tein Gerath ju reich, Mit frembem Ramen zieht er prachtvoll auf, Die Schonften Roffe, Libereien, Falfen, Und was nur felten herrlich ift ju nennen, Das nennt er fein, tauft es ju jedem Preis; Laglich fieht er als Freund bes landes Ronig, Und ihm , feiner Gemalin , hat er Derlen Und Chelfteine jum Gefchent gefandt, Co hohen Berthe, daß Beide brob erstaunten; Bas er als Reichthum auf den Reisen zeigte, Ift Armuth nur und kahle Bettelei Gegen des Glanges reiche Bunderwelt, Die jest wie goldnes Traumbild um ihn ichwebt: Doch fant er leblos, tobt barnieber einft Als er die wenigen Bechinen mißte; 3ch barf, ich will baruber nimmer finnen, Er ift ber gutigfte, ber befte Berr, Der Armuth Engel, ber Bermaiften Eroft, Und mich hat er mit Wohlthat aberschuttet.

# Fortunat tommt mit Gefoige.

#### Kortunat.

Mun find wir denn jur Ruhe, lieber Freund, Bald dent' ich mich gang hauelich einzurichten, Benn erft der Guterkauf geendigt ift: Morgen follft du mich über Land begleiten, Dir darf dein Rath noch immer nicht entstehn.

### Leopolb.

Rur meine Lieb' und Treue nehmt in Anspruch, End Rath zu geben bin ich zu gering.

# Rortunat.

Still! mehr davon nachhar, aus meinem Saufe Steigt jest des Königs Majestät und naht. Leopoth gebt ab:

Der Ronig von Eppern tommt mit Gefolge.

# Ronig.

Graf, Eure Gallerie ift zu bewundern, Richt feitne Stude nur, auch ausgewählte, Die zeigt von Reichthum, mehr noch von Geschmack.

# · Fortunat.

Bie gutig ift mein Furst und nachsichtsvoll; Die besten Werte muß ich noch erwarten, Die von Benedig die Galcere bringt.

#### Ronig.

So reiche eble Stoffe sah ich kaum; So groß das Haus ist, ist es schon erfüllt, Bas Asien und Europa Köstliches, Bas Meer und Land nur Herrliches gewährt, Das glanzt von Wänden, von der Deck und Voden. Mein wozu, fragt das erstaunte Auge, Die Menge Sessel, Tische, Ruhebetten, Des Silbers aufgehäufter Prunt und Hausrath, Benn unvermählt der reiche Eigner wohnt?

# Fortunat.

Da meine Reisen nun beichloffen find, Rein gnab'ger berr, und ich die Rube muniche,

So ift in meinen Jahren, der ich weder Bu jung noch alt mich fuhle, der Gedanke Der nachste, eine Sausfrau mir zu suchen.

# Ronig.

Dann glaubt' ich Cuch gewonnen erft ju haben. Saht 3hr auf Guren weiten Reifen nirgend ; Ein Bild, bas Guren Sinn gefangen nahm?

# Fortunat.

Gelesen hab' ich viel von dieser Macht, Die Dichter uns als allbesiegend preisen; Doch hab' ich noch bas Auge nicht gefunden, Deß Bligen meine Ruhe mir genommen.

# Ronig.

So macht die Jungfraun dieser Infel ftolz, Das nie besiegte Berg in Bann zu legen, Die schonen Madchen hier sind weit beruhmt. Rennt Ihr bes Grafen Nimian Sochter nicht?

### Fortunat.

Das Lob der Tugend, wie der haben Schanheit, Bernahm ich oft aus aller Mund, doch nie War ich so glucklich, sie bei Jagd und Tanz, Noch in des Schlosses Garten anzutreffen.

# Ronig.

Die Mutter halt fie ftreng und eingezogen, Doch reitet morgen auf das Gut hinuber Und übergebt der Grafin diesen Brief: Ihr mußt die wadern Leute kennen lernen, Die ich vor allen lieb' und hochlich achte, Die immer mir und meiner Konigin Die nachsten bleiben werden. 3hr habt Augen für Bilber; zelgt, baß, wenn die Schonheit lebt, Gie auch den Stan num Bohlgefallen reize.

Fortunat.

Des Königs Bunsch ift dem Bafall Befehl.

Adnig.

Richt fo, mein lieber Graf, nicht diesen Ton, Es bleibe dies Bertraun stets unter uns, Dies freundliche Berhältniß andre nie.
Rögt Ihr mir nicht eröffnen, welches Land Euch feinen edien Sproffling, nennen darf?

#### Fortungt

Rein Lehnsherr, durch Eure hohe Gute
Bard mir erlaubt, des Grafen von Lanfranco,
Der erblos ftarb, Besis, Pallast und Editer
Als Eigenthum zu taufen, und: vom Lande
Den Namen anzunehmen, Eu'r Basall;
Doch will ich Euch eröffnen, was nur sollte
Beheimniß bleiben noch auf wen'ge Lage,
Ich bin nicht fremd, bin Euer Unterthan.

Ronig.

Bon Eppern maret Ohr? Und bas Geschlicht?

Sortunat.

Mein Bater, nur ein armer Ebelmann, If Theodor, wenn Ihr ben Namen tennt.

So mart 3hr Fortunat befit, ber Bermifte?

Wortungti Cara en

Derfelbe, gultiger Berry with felt En's Subite

So hulbreich mir, nur auf geringe Zeit Unwiffend deß zu fein, und mir die Gnade, Die mich fo boch erhebt, nicht zu entziehn, ... Weil ich von armen Abel nur entsprossen.

Rosia.

Ihr bleibet Graf, Ihr feit mein theurer Freund, Berdienfie, Lugend find's, die mahrhaft abeln, Doch seib Ihr auch von eblem Stamm entsproffen, Jedweder Herzog, Graf war Ebelmann.

Fortunat

Erlaubt mir, Berr, die theure Sand gu taffen.

Ronig.

Umarmt mich, lieber Graf, und lebet wohl. Fortunur ab.

Geht dort nicht eben Mimian, Kammerherr?

Rammerherr.

Ja, hohe Majestat!

Ronig. Ruft mir ihn her.

Rimian tritt auf.

Mimian.

Bas ift ber Bille meines hohen Herrn?

3ft's mahr, mein guter Graf, bag nothgebrungen 3hr Eure Grafichaft zu verkaufen fucht?

Mimian.

So ift es, gnad'ger Berr, bie Rriegesschaben, Berluft bei großen Saufern in Benebig,

Und freilich auch des Sohnes wilder Leichtfinn, Unüberlegtes Thun, das ihn verbannte, Bon Gläubigern, Beleibigten verfolgt, Dies heer von Uebeln ist die Züchtigung für Jugendthorheit meinem schwachen Alter.

# Ronig.

3ch hoffte, daß noch Rath und halfe mare, 3hr habt Euch naber niemals mir vertraut, 3war mar mein Schat durch Rrieg, durch Raftungen-Und neue Flotten felbst mehr als erschöpft —

#### Mimian.

3n hohe Gnade! kannt' ich boch bie Noth : Des Baterlands, und das schloß meinen Mund Den König zu belästigen, der für Tausend 3u sorgen hat, die täglich zu ihm schrein.

# Ronig.

Und der Berkauf ist nun schon abgeschlossen?

#### Mimian.

heut kam ich in die Stadt, ju untersiegeln. Doch feltsam, noch kenn' ich den Raufer nicht, Er nennt sich nicht, läßt durch Balerio handeln,. Dem ich die größten Summen schuldig bin.

# Ronig.

Ich suche barin meinen größten Stolz, Eren meiner Freunde immer zu gebenten, Es tommt, veranlagt fo durch mich, zu Euch Der reiche Fremde mprgen auf bas Land, Empfangt ihn freundlich, benn er ift gesinnt, Der schönen Tochter eine als Gemal In diesen seinen Pallast zu entführen; Ihm ziemt es wohl, Such hülfreich dann zu sein.

#### Nimian.

Mit neuer Wohlthat überdeckt mein herr Die alten stets, und thurmt so hoch sie auf, Daß jeder Dank nur niedrig schwebend bleibt: Ich könnte keinen reichern Sidam munschen, Wenn ich auf Irdisches die Augen richte, Allein es wohnt Unsterbliches in uns, Die Ehre, die von Ahnen uns gekommen; Wenn man den seltsam rathselhaften Mann Nur kennte, Baterland und Stammbaum wußte.

# Ronig.

Das ift ce, was Euch immer noch bethort? Ihr seht, daß er Millionen muß besigen, Er ist mein Lehnsmann, durch der Landschaft Rauf Und meiner Briefe Kraft ein ebler Graf, Dazu genicht er meiner Gunst und Liebe, Die wohl soviel vermag als Eure Ahnen, Die wohl noch Kraft und Lebensodem giebt Dem Niedrigsten, ob allen hoch zu schweben, Genugt das nicht, so glanbet meinem Wort, Er ist ein Edelmann, ich kenn' ihn ganz.

### Mimian.

Richt gurnet Gurem allertreuften Diener, Ift er nur Ebelmann, genugt es mir.

# Ronig.

Ich that das Mein'ge, thut hun, was Ihr wollt.

#### Mimian.

So ware alles bald ins Reine wieder, Benn mein Gemal, die ängstliche, nicht ware; Schon tont vor meinem Ohr der Fürst Athens, Bon Canada der Herzog, die Comthure, Raltheser, Johanniter, Tempelritter, Die seit Jahrhunderten in ihrer Freundschaft Im meisten in dem Stammbaum hell gestrahlt. Doch freilich werden wir uns fügen mussen, Bie Bruder ist der Wundermann dem König.

# 3 meite Scene.

Bimmer.

# Balerio, Felir.

#### Balerio.

Du haft nun, dummer Bursche, Frau und Kinder, Und wirst nicht klug und wirst nicht ausgebildet; Bie könntest du sonst einem Menschen borgen, Der dir von nirgendher Creditbrief brachte? Das mächst alltäglich in die Dick und Breite, Das kriegt schon graues Haar an manchen Stellen, Und immer will der Weisheitszahn nicht kommen.

# Relix.

Der Mann fprach fo vernünftig und fo ruhrend.
Ralerio.

Ja wohl, im Beutel hat er bir gerührt. So rührend! folch ein bummes Wort ber Mode Ruß in soliden Raufmanns Mund nicht kommen.

#### Relir.

Es find ja auch nur vierzig Stud Dufaten.

Balerio.

Und wenn es vier, ja nur ein einz'ger marc, So ziemt fiche, recht barum zu lamentiren, Berlornes Gelb giebt uns nur den Genug.

#### Antonio fommt.

#### Antonio.

Recht ichonen guten Abend, theure Freunde.

#### Balerio.

Den Dicken nimm bir nur zum Muster da, Der wird was vor sich bringen, der verstehts, Treuherzig, bieber, rufig, freigebig, Und stets den Schalf, doch ruftig hinter'm Ohr; Hat auch als Narr die Jugend hingebracht, Hat auch mit dir in London Blindekuh, Wolf, und Versteckens mit dem Geld gespielt, Doch dann brav klug geworden, treibt's fast schlimmer Und knausert mehr als wir, die Alten selbst, Und doch dabei so dick und fett, das heiß' ich Noch Kunst!

#### Antonio

Jezt ift, Balerio, alles richtightit: Burud tann ber Bertauf nun nimmer mehr, Go tommen wir zu unserm baaren Gelbe, Das wir schon in den Schornstein schreiben mußten, Und überschlagen, sinds wohl hundert funfzig Und mehr Prozent, die wir babei gewinnen.

# Balerio.

Gewiß, bas muß vom Binfe wieder ginfen,

Bas ausgelegt, ift mie so greß gemesen; Allein der Aufschub, die Termine; Bogern, Neue Berschreibungen, die machen's dann.

Fefir.

Ach, armer Nimian!

Balerio.

Er mar reich genug;

Bas mußt' er so verschwenden? Mußte denn Der liebe Sohn die halbe Insel prügeln, Die vielen saudern Liebesavantüren, Die läppischen Duellgeschichten haben, Grob sein mit aller Belt, sich überwerfen? Dem hofmarschall die Fenster einzuschmeißen? Dem Präsidenten seine Prunfgunscher, illnsauber machen? Sind das solche Thaten, Die ihm im Catechismus vorgeschrieben?

Antonio. igige e. .

Der fremde Graf hat viel bei uns bestellt, Die trefflichten Brofate, alle Schneider Und Juwelier find auch fur ihn in Arbeit.

· Balerios

Bei mir die schönsten Seidenzenge auch; Er ist ein Segen für das Land, stets haan, und eine Freude ist's, mit ihm zu handeln, Er dingt Euch kaum, macht keine Winkelgüge, Werkt er, daß man zu viel ihm abgefordert, So hat er hochstens nur solch feines Lächeln, Als wollt' er sagen: der versieht's Gewerbe.

Untonio.

Und gar nicht grob, wie andre große herrn,

Last auch nicht hundert mal vergeblich tommen, Um alles auszukramen, einzupaden, Und wieder barzulegen, um am Ende Bu fagen: brauche nichts, bin schon versehn; Der aber gleich: fier dieses Stud gefällt mir! Bo sie den Mann erzogen mogen haben.

Balerio.

Far ihn nur gut, baß er als Graf geboren, Bum Raufmann mar' er gang und gar verborben. Sohn, tomm hinein, und Ihr, mein guter Freund, Die Rechnungen noch einmal durchzugehn.

fe gebn ab.

# Dritte Scene.

Garten.

# Graf Rimian, Grafin Marfifa.

# Marfifa,

Was Ihr mir ba gesagt, mein herr Gemal, Ift allerdings wohl bes Erwägens werth, Als Mann so großen Reichthums durst' er wohl So glanzende Berwindung aspiriren, Benn er nur auch als Name etwas gatte, Stammt' er von den Orsino's, den Colonna's, Bar er verwandt allhier den hohen Sausern; Man weiß ja kann wie man ihn nennen soll. Er muß doch sihlen welchen Schritt er thut, Er kömmt mit Königsthronen in Verwandtschaft.

Dimian.

Gemalin, darin geht 3hr doch ju welt.

### Marfifa.

Bar nicht ein Ahnherr von Jerufalem Ronig?

Mimian.

Ja, wenn Ihr Euch so weit hinauf versteigt In leere Anwartschaft; wo lag fein Reich?

Marfifa.

Das ichabet nicht, Such blieb wie ihm ber Anspruch, Als einem feiner Descendenten; wohl Rag noch ber Glauben einst bas Grab ertampfen, Da fieht Ihr ba als erfter Pratendent.

#### Mimian.

O lassen wir die Thorheit, freilich wohl Bie diese herren Konige in partibus, Bin ich nun auch bald Graf in partibus.

Marfifa.

Der frembe Litel ift mir unbefannt.

#### Mimian.

Die Bischof, beren Sprengel eingebildet In landern liegt, die Turken inne haben, Sind herrn in partibus infidelium; Ein Gläubiger ist offenbar ein Christ, Die nicht mehr meine Gläub'ger werden wollen, Sind infideles, darum bin ich bald

### Marfifa.

Ihr feid gewiß, herr Graf, fehr tief gesunten, latein'ichen Schen, Schulmeistern gleich, ju üben.

" Mimian.

Bas foll's ber Borte mehr? ber Konig will's,

Der municht, ben reichen Mann im Land zu halten, Er benkt Bohlthater uns zu fein, badurch Daß er ihn uns verknupft, und so zu losen Dem Sause die Berbindlichkeit, die lange Schon seine Ahnen unsern Borfahr'n hatten: Bersaunt ben Augenblick, er kehrt nie wieder, Tragt mit der Armuth noch des Königs Jorn.

# Marfifa.

Wenn denn die Nothdurft gar ju ftreng gebietet, So geb' ich meine freie Buftimmung.

# Mimian.

Leicht wird es unser Cidam magfic machen, Daß biefes kleine Gut uns boch perbleibt.

#### Marfira.

Doch wenn er tommt, das fag' ich Euch, mein herr, Ich fteh nicht auf, ich geh ihm nicht entgegen.

#### Dimian.

Er naht, fo feld ihm freundlich minbestens.

Fortunat, Leopold und Diener tommen.

#### Fortunat.

Ich bin begluckt, bag mich ber König tourbigt, Als Diener folcher Dame mich zu fenden, bid überreich' Ench biefes Blatt von Him!" Derr Graf, mich freuer Euer Wohlergehn.

#### Mimian.

Da Ihr heut unsern armen Landfig wurdigt, So hoff ich auch, Ihr bleibet unser Gast; Am Abend fahren wir gur Stadt gurutt, Die Ronigin will meine Rinder febn. 3ch geh', um alles eilig zu bereiten. sebt ab.

# Marfifa.

Sest Euch, herr Graf, ich munschte lange schon Den Mann zu kennen, ber ber Sbelfte Bon Mannern, und ber Angenehmste auch Bon allen holben Frauen wird genannt.

#### Fortunat.

Wenn Ihr mich wurd'gen wollt, als Freund und Diener In diesem schonen Land den Irrenden Gern aufzunehmen, bann bin ich begluckt.

Die drei Cochter tommen.

#### Marfifa.

Graf, fest da meine Sochter: Abelheid Die alteste, die zweite hier Cephise, Cassandra dort die jungste; Löchter, hier Stell' ich Euch vor den Grafen von Lanfranco, Den vielbekannten, weitgereisten Mann.

# Fortunat.

Mir ift, ich feb' die Grazien vor mir manbeln, 3ch fab noch teine Schonheit, schwort, ihr Augen, Daß ihr erst heut zu sehen habt gelernt.

# Adelheid.

Man hort, herr Graf, daß Ihr an Sofen mart, Die Schmeichelei ift Eurem Mund geläufig.

#### .. Fortunat.

Dann wurd' ich übertreiben, Falschheit reden; :-Die municht' ich noch mir bas Salent bes Dichters, In schones Wort zu kleiben, was ich fühlte, Als jezt, um wurdig in Gesang zu sprechen, Bie biese Gegenwart mich hoch entzückt.

# Cephife.

Doch meinen viele, daß des Dichters Rausch Mur schöner Bahnsinn sei, der bald erlischt, Und dem genes nen Auge, das ernüchtert, Mur Reue schafft und tiefes Misbehagen, Nicht jener zu gedenken, die aus Borsaß Die Unwahrheit in Liedesworte kleiden, Drum mussen Fraun mit Argwohn Reime horen.

# Fortunat.

Bum erstenmal bor' ich von jungen Lippen, Bom schönften Mund des Miftrauns Lehre pred'gen; Ihr werdet, Reizende, nicht Schüler ziehn, Bohl aber hoch begeisterte Poeten. Eu'r Lächeln, liebliche Cassandra, sagt, Daß Ihr des Unbeholfnen Reden spottet.

#### Caffandra.

Mit nichten, mein herr Graf, geziemte Spott So unerfahrner, blober Jugend wohl? Beil Ihr mich fragt, so sag' ich, was ich bachte, Es schien mir nur, der Schwester gegenüber, Bart Ihr zum Dichter selber schon geworben.

# Marfifa.

Nur wenig noch waren am hof die Kinder, Beil wir jumeist auf unsern Gutern lebten, Doch ließ ich sie erziehn nach ihrem Stande, Lang, Lautenspiel, die Sprachen und Gefang Sind ihnen wenigstens nicht fremd. Berzeiht,

Benn wir Euch einen Augenblick vertaffen. Bir fleiden uns ein wenig um, ber Ehre Des eblen Gastes unwerth nicht zu scheinen, und nach der Mahlzeit Euch zur Stadt zu folgen. herr Graf, auf Wiedersehn in turzer Frist.

# Fortunat.

Die schonen Gange werd' ich hier durchwandeln Und einsam nicht, denn diese sußen Bilder,
Der Rlang der holden Rede folgen mir,
Rit Strahlensittig meinen Sinn umgankelnd.

Die Damen gehn ab.
Bleib, Leopold, ihr andern all verlaßt mich. —
Rein Leopold, ich bin nun fest entschlossen
Rich zu vermählen, häuslich hier zu bleiben,
Du sahst die jungen Fräulein, hörtest sie,
Jest rathe mir, welche ich wählen soll.

#### Leopold.

Mein gnab'ger herr, ein jeder Nath ist mislich, Mein beim Chestand am allermeisten,
Ich selber bin noch leidlich durchgekommen,
Doch fühlt' ich, welche schwere Last ich trug;
Seitdem hab' ich die Weiber nicht beachtet,
Rein Sinn war auf der Stadt' und Lander Sitte,
Auf Schiffahrt, Krieg und Kaufmannschaft gerichtet,
Ihr saht an Hofen, in den feinsten Jirkeln
Der Damen manche, bildetet den Sinn,
Ihr laset viel und habt noch mehr gedacht,
So wird es Eurer Weisheit leichter fallen
Den besten Nath zu fassen, als dem Diener,
Der unbeholsen Euch wohl nur erzürnte.

#### Fortunat.

Ich kenne bich, daß du mit scharfem Auge Die Menschen prufft, nicht leicht in ihnen irrst, Ich fordre die Ergebenheit von dir, Denn ohne dich will ich mich nicht entschließen, Erwäg', ich wandle diesen Gang hinab, Rehr' ich zuruck, verlang' ich die Entscheidung.

# Leopold.

Ein Bort in Chefachen fprechen, heißt Den Brand in Stroh hinwerfen; ob es brennt, Den bif'gen bund in feinen Rachen faffen, Ob uns fein grimmer Bahn verlett, ob nicht: Allein er bulbet feinen Biderfpruch, Er ift zu reich und hochgewohnt, als daß Dan fprechen burfte fo wie Freund ju Freund; Er hat gewiß icon vorgefaßte Meinung, Und treff' ich die, werb' ich ihm lieber noch: Doch weifer und erfahrner ichein' ich bann, Er meint, fein Glud hab' er mir mit gu banten; Doch lenft zu einer andern fich mein Ginn Als die er fich ermahlt, gelt' ich als Thor, Mls alter eigenfinn'ger Bunderlich, Und er tragt mir es wohl zeitlebens nach, Und fie noch mehr, benn fie erfahrt es doch, 3d mag nun wider, ich mag fur fie stimmen. So fteh' ich endlich doch auf jenem Punft, Den ich mit Rlugheit ftete vermeiden wollte, Dag feine Bunft am Bufalle : Faben bangt. Es hat noch feinen reichen Mann gegeben, Dem feint laune nicht Gefet gewesen.

Fortunat fommt zurück.

Fortunat.

Run, lieber Freund, haft du das Wort gefunden? Leopold.

Mein gnad'ger herr, Ihr. wurdigt' mich ju boch So ernfter Sache Euch bei mir befragend, Doch mag' ich auch fehr viel in Gurer Gunft: Sagt Ihr zuerft die Meinung, wißt Ihr mohl, Daß ich um nichts Euch widersprechen murbe, Drum wollt 3hr, ju erfahren, wie ich bente, Daß ich mit meinem Rathe Ench vorangeh; Breff ich nicht Guren Ginn, fo gurnt 3hr mir, Auch wenn Ihr andere wollt, im Stillen fort, Ihr ftust, und ich weiß nicht, wie Ihr's gemeint; laft beid' une brum jugleich burch Beichen fprechen: Es ftehn ber Blumen viele bicht im Garten, Die Lilien mogen Abelheid bedeuten, Die bunten Melfen bier Cephifens Mamen, Caffandra diefe Bleinen rothen Rofen, Der Blumen eine brech' ich hier fur mich, Und berge ftill fie unter meinen Sut, Ihr thut dort draben heimlich dann daffelbe, Bugleich eroffnen mir die Loofe drauf, Und find fie ungleich, mußt 3hr mir vergeben.

Forgunat.

So feils, du Muster der Borfichtigkeit.

recopold.

Run fente meine Sand, bu gutes Gfict.

wird is Martingat.

Ded auf! - Gieb, Befter, beibes rothe Roschen,

Mun geht mir auch mein holber Gludsftern auf, Im fußen Glanz der reizenden Caffandra. Laß dich umarmen, Leid , und Freudgefährte, Und nimm an meinem Glud den vollften Antheil, Stets follft du mir ein Freund und Bruder fepn.

Ein Diener tommt.

Diener.

es ift, herr Graf, fur Euch nun angerichtet.

Fortunat

Und nun zur Werbung! Gufe Tone moge Der Gott ber Lieb' auf meine Lippen legen.

# Vierte Scene.

Bimmer.

Eheodor, Gratiana.

#### Gratiana.

Du tommft verbruflicher nach Saufe ftets, Lag uns geduldig unfre Armuth tragen, So find wir boch ber schlimmften Roth erlöft, Daß mit bem Gram nicht biefer Grimm uns qualt.

# Theodor.

Bie kann' man andere? Soll'ich bazu lacheln, Daß meine Noth mit meinem Alter wächst? Daß jeder: Edg der Mittel mehr und kaubt? Berachtung, Mangel vor und, in der Ferne Das grimmige Gespenst des hungertodes.

#### Gratiana.

Benn wir das Silberbeden und die Kanne, Die uns nichts nuten, doch verkaufen wollten, Ran tonnte manchen Monat davon leben.

# Theodor.

Es ift das lette Stud, das lette, Frau, Rit meinem Wappen und mein einz'ger Troft, Benn es so blank zu mir heruber blickt.

# Gratiana.

Der Bunsche hab' ich all mich nun entschlagen, Seitbem wir keine Magd mehr halten konnen,
Ich selbst gehn muß im Finstern Wasser schöpfen,
Im Markt einkaufen unser spärlich Mahl,
Im Feuer stehn, und Löpf und Teller scheuern,
Die Bäsche thun, und noch dazu vor allen
Nachbarn, mich meiner Muh' und Arbeit schämen,
Als wenn der Mußiggang was Ebles wäre,
Da kommt das Silber wie ein Feind mir vor,
Der mich verkacht und höhnisch nach mir beutet,
Benn Sonnenschein das Glänzen zu mir spiegelt.

# Throbor.

Das find boch Borurtheile, liebe Frau; Bir wollen mit bem Lanf ber Wett uns troffen, Auch andern geht es schlecht, Staf Nimian Ift trop bes Hochmuths balb in unsrer Lage, Bas fein war, hat er alles schon verkauft.

### Gratiana.

Das troftet nicht, bag andre elend find.

Theodor.

Der frembe Graf ift mir vorher begegnet:

Das nenn' ich boch noch leben, was ber treibt; Den großten Pallaft bat er fich gefauft, Ihn fo moblirt, wie's felbft fein Ronig fann, ... Die schonften Bengfte-reitet er und wechfelt Mit Rappen, Schimmeln ober feinem Goldfuchs, Arabifch find die meiften und das Beug, Die Gattel, Decken, Baum', bas glangt von Golb: Dann sieht er wieder auf bie Falkenjagd, Rleid't fich bes Lages drei bis viermal um, Und immer pracht ger, fostlicher als erft. Er hat ben Ronig und die Ronigin . Beschenft, wie faum ber Mogul es vermag, Die größten Perlen aus dem Orient, Die reinsten Diamanten. Unfer Berr Erzeigt ihm drum auch folde Unad' und Rreundschaft, Damit er nur nicht, aus bem gande giebt; Best bat er ihm Gemalde noch verfprochen, Die von Benedig erft erwartet werden. Sa, folder Dann weiß boch, warum er Luft Und Athem in fich giebt, ber tann einft rubig Dem. Lob' entgegen febn, er bat gelebt.

#### Gratiana.

Wenn ich ben Sohn noch einmal wieder fabe, That' ich Bergicht auf jedes andre Gince.

# Theodor.

Nur, Nota bene, nicht als Bettelmann, Daß man sich seiner auch noch schämen mußte. Ja, konnt' er so mit zwei, drei Pferden kommen, Und bracht' uns wohl ein Capitalchen mit, Daß wir nur eins der kleinsten Guter loßten, Dann war' er mir erwanscht, mein Batersegen Soll' ihm dann nicht entstehn: boch neue Armuth Rit ihm in's Haus, war' Elend über Elend. — Ber flopft benn da? Herein! Mur immer 'rein!

Fortunat tritt herein.

Theodor.

Ei was! mein Allergnadigster! In aller Belt Bie fommen wir gur unverhofften Chre?

#### Fortunat.

Schon lange wunscht' ich kennen Euch zu lernen, Da ich bes Guten viel von Euch gehort, Und zurne mir, daß ich nicht früher schon ... Um Eure Freundschaft und Bertraun gebeten.

#### Gratiana.

Sest Euch, mein gnad'ger Graf; hol doch ben Seffel Dort aus ber Rammer fur ben gnad'gen Beren.

#### Fortunat.

Ich will Euch feine Storung machen, Freunde, Ich hoffe wohl, wir bleiben uns nicht fremd. Und wenn ich mußte, daß Ihr mir verzieht, Sest ich mich gern mit Euch zum stillen Mahl In diesen kleinen Tisch; sehr überdruffig Bin ich des Larms, der tobenden Gesellschaft, Des Glanzes dort am hof, des leeren Prunks.

#### Theodor.

Mein Gott — herr Graf, — ich weiß nicht, was ich rebe;

hilf mir doch aus, Frau! Du! Bie ftehft du da?

Gratiana.

Bollt 3hr und nicht beschämen? Unfrer spotten?

Ihr seht die Armuth, die fich nicht versteden, Richt läugnen läßt.

Fortunat.

Mein Spott mar' arge Sunde; Benn Ihr mich ehren wollt, vertrauet mir.

# Theodor.

Recht so! Mach keine Umstand', Frau! Nicht quangeln! Der herr besiehlt's! ber herr mag benn auch essen Bas wir ihm bieten konnen; schmeckt's ihm nicht, Wird er nicht satt, ist's seine eigne Schuld! Hol Licht! set breist das kleine Stumpschen auf! Bring dann die ird'nen Schusseln, wenig brinn, Den Wasserkrug, das kleine Spisglas Bein, Das grobe Deckzeug voller Fleck und Löcher; Die Freudenthranen sturzen mir ins Auge, Daß es in dieser Welt noch herren giebt, Die wegsehn über jed alfanzig Wesen, Den Edelmann tros dem zu finden wissen,

Gratiana. Mun ift geschehn, was Ihr befohlen habt. Theodor.

Ich glaube gar, bu flennst aus Jammerfinn. Ja Beiber bleiben Beiber, gnad'ger herr, Sie kann es nun und nimmermehr verschmerzen, Daß es bei uns hoch herging ehemals.

Fortunat.

Doch eh' ich mich ju Lische nieberfete, Erlaubt vorher die Bande mir ju waschen.

Theodor.

Und mir erlaubt bas Beden Guch ju halten.

Rimm, Frau, die Gießtanne. Mun, flehst du wohl, Daß unser Silber noch ju Ehren kommt? Bie gut, daß wir das alte Zeug behielten!

#### Gratiana.

hier trodnet Euch, herr Graf, an Diesem Luch.

Fortunat fallt nieber.

Und feiner fennt mich? Euren Fortunat? Rein Bater! Mutter! Gebt mir Euren Segen.

# Theodor. .

herr Gott! — Bas Teufel! — Ei, herr Graf! ba fallt Die Kanne ihm mein Seel auf seinen Kopf — Der Schreck — ift's wahr? seid Ihr mein alter Sohn?

#### Gratiana.

Rein Traum mar's nur? Ach nein! ach nein! er ift's! Ich fenn' ihn wieder! Ja er ist's! Mein Herz Bard umgewandt, so wie er zu uns trat.

#### Fortunat.

Ja, liebste Eltern, theure Pfleger, nehmt, O nehmt mich an das herz nach langer Zeit! Run bin ich wieder da, nun bleib' ich hier! Liebt Ihr mich noch? habt Ihr mir auch vergeben?

# Theodor.

Heidi! Kommt, Leute, nehmt das ganze Haus, Und schmeißt es mir hinaus zur Stubenthur! So mußt' es kommen? O mein lieber Sohn, Ja du steigst wie ein Paradies herab, So wie das himmelreich mit allen Thronen Und Cherubim und Glanz und Lichtverklärung! Das hatt' ich nicht in dir gesucht! Und nicht

Im Grafen bich! — Nimm Beden auf und Ranne, Die bleiben uns jum ew'gen Angebenken, Auf Kind und Kindeskind, dabei erzählt man Den Staunenden die Bundergeschicht. O Sohn! Oft phantasirt' ich mir in Abendstunden, Bie du einst reich und vornehm trätst herein, Doch so hat's nie mein frechster Traum gewagt.

#### Gratiana.

Laß meine Liebe, meine heißen Thranen Nun auch zu Worte kommen, — ach! mein Sohn — Ich kann nicht sagen, was ich wollte, — nein — Mir steigt das ganze herz zum hals hinauf — Nicht bloß um meine Sehnsucht mir zu stillen, Kehrst du zuruck, — auch namenloses Elend Und Spott, und Druck, und Gram von uns zu nehmen.

#### Fortunat.

Bergebt mir nur, geliebte, liebe Eltern, Daß ich fo lang' in fremder Belt gezogert, Die Sunde fuhl' ich jest recht schwer im herzen.

# Theodor.

Satt'st früher kommen können, das ist mahr; Allein was thut's? Mun fangt das Leben an, Borber war ich im ungebornen Stand!
Bergieb mir nur von damals jenen Schlag Du liebes Kind, als du aus hohem Geiste Die Borte mir prophetisch vorgesagt,
Daß ich dir einst das Beden halten wurde:
Sieh, du hast Wort gehalten, das ist brav,
Und wie ein Mann den Borfas durchgefahrt.

#### Leopold tommt berein.

Rortunat.

Du haft, mein Leopold, hieher bestellt Die Lente all, wie ich bir aufgetragen?

Leopold.

Genau wie 3hr es mir befohlen habt.

Fortunat

Der wurd'ge Mann, die theure Frau, mein Freund, Sind meine lang entbehrten lieben Eltern.

Leopold.

Erlaubt, bag ich Berehrung Euch bezeige.

Fortunat.

Graf Rimian tritt berein.

Mimian.

Mein ebler Graf, seltsamer Beise führt Ran mich hieher, um wieder Euch ju sehn.

Kortunat.

3ch dant' Euch herzlich fur die freundliche Einwilligung zu meinem schonften Bluck, Gleich wollen wir vom Leibgedinge fprechen.

Nimian.

Man sagte mir zugleich, ich wurde hier Den Kaufer meiner Gater kennen lernen, Nun muß ich fast vermuthen, daß Ihr's seib. .: Kortunat

Richt eigentlich, bald wird Euch alles flar.

Theodor tritt vor.

herr Graf, ich weiß nicht, ob Ihr mich noch keunt, Sonft waren wir fo ziemlich gute Freunde, Allein feitdem ist machtig viel geschehn, Und mit der Zeit muß auch der Mensch sich wandeln.

Mimian.

herr Theodor — ich mochte glauben, — fragen — Theodor.

Durch fonderbar Geschiet ift mir gelungen, Daß ich ber Raufer Eurer Guter bin.

Nimian.

Bie? 3hr? 3ch traume, ober 3hr.

Theodor.

Mein , feiner,

Sier ist der Rauffontrakt, hier Quittungen Bezahlter Summen von den Gläubigern, Und hier, mein alter Freund, empfangt von mir Mit meinem besten Bunsch das Eigenthum In Eure Sand zuruck, und wenn Ihr glaubt, Mir ein'gen Dank schuldig dafür zu sein, So laßt uns wieder Freunde sein, wie sonft.

Mimian.

Die Welt geht rund mit mir! ich bin befessen, Im Wahnsinn, liege wohl in Fieberhiße Und traume diese Phantasien mir vor! Nein, hier sind die Papiere, alles richtig, Da sieht der Alte, dort der junge Mann,:
Ich schäme mich der Thrinen länger nicht —
Last Euch umarmen, alter Theodor,
Berzeiht, daß ich so lang' als armer Sunder
Als hossärtiger Narr unchristlich war;
O wie beschämt Ihr mich durch solche Großmuth.
Frau Gratiana, liebe theure Frau,
Die mir so manches Mahl mit Lust bereitet,
Bergonnt mir wieder so wie sonst den Kuß?
Und mein Gemal, die Gräsin hoch Marsisa,
Soll sich, sie soll vor Euch sich demuth'gen
Bis in den Staub.

#### Gratiana.

Richt das, mein lieber Freund, Gei alles doch vergeben und vergeffen.

#### Mimian.

Doch wie war Euch in Gurer Armuth moglich, Die großen Summen fur mich aufzutreiben?

# Theodor.

In meiner Armuth? Steht nicht hier mein Peru, Mein Ophir, mein Golfonda leiblich ba? Mein Fortunat, mein Sohn, durch ben wir nun, So wie ich hore, auch verschwägert werben?

#### Mimian.

So feld Ihr Fortunat, mein theurer Sohn?

#### Fortunat

Nicht anders, gludlich, daß in meine hand Der himmel es gelegt, Such so zu bienen,

Wofur Ihr mich beseligt; Euer Sohn, Mein alter Freund, wird seines Bannes los, In Eure Arme kehren, wurd'ger Erbe Der vaterlichen Guter.

Balerio, Felir und Diener tommen.

#### Balerio.

Hieher bring' ich Bas mir ift aufgetragen: laß herein Die Leute kommen, Sohn, mit Schmuck, mit Rleibern, Mit Goldfoff, Perlen und Juwelen all! Herr Graf, wie Ihr befohlen, ist geschehn.

#### Fortunat.

Mein theurer Bater, herzgeliebte Mutter,
Ich feire heut mein schönstes Lebensfest,
Daß ich Euch wieberfand, daß mir als Braut
Die Tochter bieses eblen Grafen wird;
hier bringen meine Diener Schmuck und Kleiber,
Folgt ihnen dort ins Zimmer, legt sie an,
Um wurdig vor dem Konig zu erscheinen,
Der auch auf heute unser Gast wird sein.

# Theodor.

Noch einen Ruf, du bift ein Raifer, bu! er und Gratiana gehn mit den Dienern in das Rebenzimmer.

Balerio.

Der gnad'ge Theodor, Dero Herr Bater?

#### Fortunat.

Ja, alter Mann. Dun, Felix, alter Freund, Bie fiehft bu fo verzudt? Rennft bu mich nicht?

#### Relir.

Ich mag' es nicht, ich weiß nicht, mas ich bente.

#### Rortunat

Als wie zu London schieben, bacht' ich nicht, Daß wir uns so einft wieder seben murben.

#### Belig.

Und ich noch wen'ger, das kann ich beschworen. Bie gnadig, daß Ihr meiner noch gebenkt.

Muff, die Thuren nach ber Strafe offnen fic, auf ber Strafe micheint ein großer Bug mit vielen Fadeln, ber fich nach bem Paufe bregt, die Braut wird von bem Ronige und ber Ronigin geführt, viele geschmichte Perrn und Damen folgen; in bemselben Angenblide treten Eheodor und Gratiana fehr reich getleibet wieder aus bem Rebenjimmer.

#### Fortunat.

Des Konigs und der Kon'gin Majeftat Gehn uns mit meiner theuern Braut entgegen, laft uns nicht faumen, Bater, Mutter, Graf.

# Theodor.

Entgegen! Schnell! — Balerio, feht, ja feht, Mein guter Mann, bas tommt babei heraus, Benn man so wie mein Sohn auf Reisen geht.

Sie begeben fich hinaus. Man fieht in ber Ferne ben Ronig Fortinat umarmen; Diefer ftellt feine Eltern vor, welche nieberfnien wollen, der Ronig umarmt fie ebenfalls; Fortunat ichließt fich ber Braut und ben Eltern an, unter einem lauten frohlichen Marfice brildft ber Bug die Bahne.

# Balerio.

Richt immer ist's der Fall, wenn ich bran denke, In welchem Zustand du, mein Felix, mir Als armer Sunder her von London kamst. Romm nun hinüber in des Grafen Pallast, Wir sollen mit die Einrichtung besorgen. Der hat's getroffen, ganz als sagte man: So mocht' ich's haben! und so hat er's nun. se gen ab.

gweiter Theil.

F

Ein Mährchen in fünf Aufzügen.

í 8 1 6.

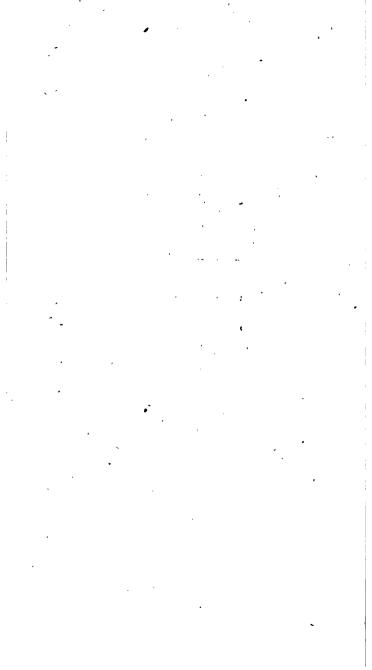

# Erster Aft.

# Erfte Scene.

Bimmer.

#### Ampedo, Daniel

#### Daniel.

Nun, mein junger Herr, warum denn so traurig, aller Ruth fort, so in die Binkel weggekrochen und geheult, wie ein altes Weib?

### Ampedo.

Du weißt es ja felbst, mein guter Daniel, daß mein Bater frank ift und mit jedem Tage schwächer wird, fo bif die Aerzte nicht mehr viele hoffnung haben.

#### Daniel.

Ja, das ist wahr; es scheint wohl, daß der gute alte herr Fortunat bald sein lettes Brod wird gekaut haben, er sieht miserabel aus und läst die Flügel recht hängen: weil er aber wie ein Hänstling in der Mause, wie ein Huhn ist, das den Pips und alle Federn aufzeschobelt hat, mußt Ihr denn darum aussehn, wie tine gebadete Maus? Alte Leute mussen sterben, junge mussen leben, das ist nun einmal seit uralten Zeiten der Lauf der Welt. Trinkt ein Glas Wein, seid wohlges muth, er läst Euch ein tüchtiges Vermögen zurück, der alte Goldsink, Ener Leben muß noch erst angehn.

#### Ampedo.

Las mich traurig fein, guter Mensch, es thut mir beffer.

Daniel.

Wenn's Euch tommoder ift, in Gottes Namen, heult und greint, bis Euch die Augen aus bem Ropfe fallen, mir kann's recht sein, mich kostet's nichts.

#### Mnbalofia tommt mit Dienern.

#### Andalofia fingt.

Feinsliebchen rief: ich tuff dich nicht, Du haft noch teinen Bart! Der Jungling sprach: mein Schat, mein Licht, Das ist so meine Art, Die Jugend ist so lieb, Das Alter ist ein Dieb, Wächst erst Vernunft und Bart so dicht, Mag ich dich nicht, mag ich dich nicht.

Da, Caspar, trag den Falken fort, das Bieh hat fich heut elend aufgeführt, er ist gar nicht mehr, was er war, und wird mit jedem Tage schlechter, bald gut genug, ihn der Raße zum Fressen vorzuwerfen.

Diener ab.

#### Daniel.

Da seht nur ben Junker, der ist von ganz anderem Faden gedreht, wie Ihr, der reinste, seinste Flachs, so rund und brall, und Ihr seid nur aus Werg, aus dem Abgang gesponnen. — Ik's aber Necht, junger herr Andalosia, so zu schreien und zu singen, nichts als Falten und Pferde im Ropse zu haben, wenn der alte herr Water so frank und schwach ist, und bald das ganzt Lebenslicht ausniesen wird? Das denkt doch auch an gar nichts, als so weit ihm gerade die Nase steht, aus

r,

der hand in den Mund, aus dem Becher in's Bett, aus dem Bett auf die Jagol Sapperlot! es giebt doch auch Lugend und Vernunft, Moral und Religion in der Belt! Beißt da doch auch ein Bischen hinein, Wilbfang, vielleicht kommt Euch der Appetit dazu im Effen.

#### Undalofia.

Bas fo ein alter, abgewitterter, verschimmelter Domestif fich herausnimmt, wenn er so ein breißig Jahr im hause getiebt hat! Bist du, verdorrtes Schafsfell, mein hofmeister, mein Onfel, meine Gouvernante, mein Bormund, daß dir so schäbige Redensarten aus dem Runde stäuben durfen?

#### Daniel.

Sacht! facht! ich dachte, ich mare ein murbiger alter Rann.

#### . Andalofia.

Ein altes Trommelfell, das nicht eher moralisch fnurren sollte, bis man mit den Trommelstecken über bich fame.

#### Daniel.

Schon gut, ich habe mich wohl mehr in der Belt umgefehn, als so ein Wildfang sich traumen lagt. — Da bringen sie den alten Herrn, feht nur, wie caduc er ift, und laßt Euch ruhren.

Fortunat am Stabe, von zwei Dienern geführt.

#### Fortunat.

Sest mich in diesen Sessel, — sacht, — nun geht, Stellt noch bas Raftchen hier erft neben mich, — Run alle fort; — da seid Ihr, liebe Sohne,

3ch wollt' Euch rufen laffen! — fcbließt die Thuren! Diener ab. Geh nun auch, Daniel, mit ben andern fort.

#### Daniel.

Bird wohl nicht nothig fein, Ihr braucht ja Bulfe, Umftande macht nur nicht mit unfer einem.

#### Fortungt.

Ich fage du follft gehn, ich habe viel Mit meinen lieben Sohnen abzusprechen.

#### Daniel.

Strengt Euch nicht ohne Noth die Lungen an, Bas nust das viele Reben? Ihr wart nie Ein Freund davon, der Ruhm bleib' Euch jum Tode.

#### Undalofia wirft ibn binaus.

Im Schlimmen fort, willst nicht im Guten gehn! — Der alte Mensch wird toll; verschlossen ift Die Thur, mein theurer Bater.

#### Fortunat.

Liebe Sohne,

3ch fuble, wie die lette Stunde naht.

#### Ampedo.

Ihr feid noch wohl, nein, nein, verlaßt uns nicht.

#### Rortunat.

Das Leben ward uns nur geliehn jum Sterben, Wir gehn durch biefe Belt jur hohern ein. Es bleibt mir keine Zeit, geliebte Kinder, Euch ju geben, Das that ich viel und oft in beffern Tagen,

Ich hoffe wohl, nicht alles sei verloren; Auch sindet Ihr in meinem Schreibezimmer Berzeichnet meinen Lebenslauf, die Reisen, Mit vielerlei Bermahnung, vor Gefahr, Bor schlechten Menschen Such zu huten, Negeln Der Klugheit, die ich bitter lernen mußte. Les't diese Schriften mit Verstand und merkt Bas keiner mir in harter Jugend sagte. Ich in Such den Spiegel meines Lebens, Und sonderbar scheint mein Gemuth, so Schwächen, Bie Lugend, unter Euch vertheilt. Bernehmt Den letzen Rath denn, den ich Euch geben kann.

# Ampebo.

36 hoffe nicht zu ftraucheln, lieber Bater, Ein einfam ftilles Leben tennt nicht Moth.

#### Sortunat.

Dir hat das fromme stille Wesen ganz Bon beiner sel'gen Mutter sich vererbt,
Rein Erstgeborner du, doch seh' ich auch In dir die Blodheit und den schwachen Sinn,
Der mancherlei Gefahr mich bloß gestellt;
Du wirst dich schwerlich wagen, weder Meer
Noch fernes Land, noch Neugier, Trieb zu reisen,
Noch Uebermuth wird dich mit Noth bedrängen,
Du lebst am liebsten heut wie morgen fort,
Du tennst nicht Langeweil' und nicht Entzücken,
Doch, naht Gefahr, wo dann die Husen?
Der alte Leopold ist längst gestorben;
Der Konig liebt und schüft uns, die Berwandten
Sind dankbar und befrenndet, darauf trau' ich.

#### Ampedo.

Wenn ich nur feinem in ben Weg mas lege, So wird auch feiner mich jum Stolpern bringen.

#### Fortunat.

Der himmel fug' es fo. Du, Andaloffa, Der jungere, bift faft mein Cbenbild. Diefelbe Luft, Die mich als Jungling trieb, An Pferden, Ralfen, Bunden, Spiel und Jagb. Oft haft bu mir von Reisen ichon gesprochen, Dein heft'ger Ginn treibt bich ins Beltgewuhl, Du bift im Stechen, im Turnier fast immer Der erfte; Reiten, Springen, Sang, die Bier Des jungen Ebelmanns ift beine Freude: Allein in beinem Ginn ift Uebermuth Und Bildheit, die mir immer fremd geblieben: Du haft Berftand, ja Scharffinn, boch ich fab, Bie du ihn oft nur bagu brauchen mußteft, Dich loszuwickeln aus Berdruglichkeit. Die unbesonnen Thun dir jugezogen, Drum hute bich, daß nicht bein Lebenslauf Dur ein Berftricen und Entftricen fei.

#### Unbalofia.

Ich werbe immer nur der Shre folgen, Sie steht als Rath mir bei in Rampf und Noth.

#### Kortunat.

Bewahrt Euch klug vor Eurem Oheim hier, Dem schlimmen Nimian von Limosin, Ich logt' ihn von Berbannung, Armuth, Schande, Und glaubte mich in Lieb' ihm zu verbinden; Doch giebt es herzen, die der Dankbarkeit Micht fabig find in thierifcher Berftarrung. Und fchutt' Euch auch ber Ronig, reigt ibn nicht: . Doch fommt es, daß Ihr je den Biderwart'gen, Dag Ihr fonft jemand, wer es fei, beleidigt, Babnt nicht, baf er der Rrantung je vergeffe, Entfernt Ench ibm, gieht ibn nicht gu Euch an, Im besten Land und mustes Meer dazwischen: Denn bas hab' ich im Leben oft gefebn: leichtsinniges Bertraun dem Feinde leibn Ift folimmer, als mit gift'gen Mattern fpielen.

# "Andalofla.

Dan foll fich bor Beleibigungen buten, Rann man es nicht, ben Gegner fo beftrafen, Dağ er uns felbit gern' aus bem Bege geht.

# Kortunat.

3d laff Euch, Sohn', ein ichones Gut im Lande, Diefen Pallaft mit feinen prachtigen Garten, Ihr findet vieles Gold in meinem Zimmer-In jenen feftvermabrten Gifentruben, Allein bas Roftlichfte, bas Seltenfte, Dehr werth ale Schlof und Land, ale biefe Infel, Das findet 3hr in biefem Raftchen bier: Die Lobesstunde amingt mich, bas Geheimniß, Das lang verheelte, su entbecken. Deffnet Das Schloß und baret aufmerkfam mir qu.

# Andalofia.

Bon bunflem Leber nur ein fleinen Gadel, Ein grauer alter But von fchlechten Bill? Dies die Jummien? Scherzt Ihr nicht, mein Bater?

#### Kortunat.

Bu ernst ist diese Stund'! In Todesnoth, Berschmachtet schier, arm, ausgestoßen, elend, Berzweiselnd schon an jeder Hulf' und Rettung, Erschien mir wunderbar als wie im Traumi Ein leuchtend Bild, ein glanzend hohes Beib, Die Göttin war es selbst, Fortuna war's; Sie stellte mir die Bahl, ich wählte Reichthum, Und diesen Säckel reichte mir die Hand, Den unerschöpssichen, doch sindet Ihr Des weitern dies erzählt in meinem Buche.

Ambalofia,

Ist's mdglich?

Ampedo.

Ei, das flingt wie Zauberei.

#### Rortunat.

Mit biesem Wundersackel war ich glucklich. Und reiste weit umher durch alle Lande, Der Lust genug zu thun, die um mich tried: Doch kam ich oft in todtliche Gesahr, Bis mir gelang, nachdem ich ichon vermählt, Nachdem Ihr beide mir schon wart geschenkt, Das zweite Wunderkleinod aufzusinden. Se führte mich mein Weg einst nach Regypten, Des Landes Sultan war mein alter Freund, Dem ich manch reiches Kleinod schon geschenkt, Mit seinen Briesen ging ich dann nach Sprien, Und Palästina, Persten, die zum Ganges? Im traulichen Gespiech, Kleinoben, Junisten,

Und Silbers Fulle, Goldes Glanz befaß. Genna die Augen Sterblicher ju blenben ; Ich pries fein Glud, da führt er mich, gefchmeichelt, In fein verriegelt einsam Schlafgemach, Bieht diefen Filg, unscheinbar, alt, vertragen, Aus feinem Bufen; fpricht: mein größter Schas Ift diefer But, benn bedt er meinen Ropf, Und nenn' ich nur den Ort, fei's nab., fei's fern. So bin ich mit Gedankenschnelle bort; Ich ftaunt' ihn an, er lacht', als glaubt' ich nicht, Da fam es wie ein Blig in meinen Ginn, Bielleicht, so sprach ich, ist er schwer, gewichtig, Und bruckt bas hirn mit feiner Bunderfraft; Der Thor barauf: nicht fchibeten als jedweder Gemeine Supif-underfest: ibn felbft mir nuf; 2 . . . . . Ich muniche mich sogleich zu meinem Schiff, Der Anter wird gelichtet, wie hieher, Da prob' ich gleich bas mahrchenhafte Bufiber, Und richtig, wie er fagte, ohne Quaal Und Roften, unermadet, bin ich bald In Indien, dann in Gronland, Spanlen, In waften Infeln, was mein Kopf nur finnt, Run gab es teine Rraft mich festzuhalten, Ich lachte jeglicher Gefahr: ber arme Thor Bot mir Millionen fur ben Bunberbut, 3ch fclug fie aus, er harmte fich im Born, Dag er nach ein'ger Beit gestorben ift.

Ampedo.

Der arme Mann!

Undalofia.

Warum auch schwieg er nicht?

#### Rortunat.

Ich bin erschöpft. Rur noch beschwöde' ich Euch, Sagt keinem Sterblichen von diesen Wundern, Micht Euren Frau'n, wenn Ihr einst sein vermählt, Wie Eure Mutter nichts davon erfahren, Auch keinem Freund, es giebt so treuen keinen, Der nicht darnach mit allen Kräften stellte; Und zweitens, trennt die Wundergaben nie, Nach festbestimmten Zeiten wechselt um, So kann Euch keineswegs Gefahr bebräun, Ein halbes Jahr belift sie Ampedo, Dann Andalosia: versprecht mir dies.

with a Manyahow

Gewiß, mein Bates, benn es ift vernanftig.

Andalofia,

Bie 3hr af mellt, 3hr feid ber meifere.

# Fortunat.

Bermahrt fle fest, seid schweigsam. Hebt mich auf, Suhrt mich bort hin zu meiner Lagerstatt, Ruft meine Diener nochmals zu mit her, Den Priester auch, ich fühle jezt die Hand Des kalten Lobes, und mein Geist enteilt Den truben Bolken dieser Zeitlichkeit.

# 3 weite Scene.

Carten.

#### Daniel allein.

#### Daniel.

Dietrich! Komm hieher! Da fist der Junge und frist die halbreifen Feigen hinein, und denkt an nichts Schores. — Pall' nicht, sieure besintsam herunter! — Dur Junge hat mein Geet' was vom Uffent Die Gesthicklichkeit, Behendigseit, und frist das Wift so sander hinein, daß man keine Spur davon gewähr wird; kann auf Reifen was que ibm werben, wom er so fortsährt.

Dietrich fpringt berunter.

Da war' ich!

#### Daniel.

Und hat noch beibe Baden vollgeftopft, daß fle ihm plagen mochten. Friß, tau' erft hinunter, junges Blut, dann wollen wir ein gescheidtes Wort mit einander sprechen.

# Dietrich.

Run fprecht, Bater, ich bin icon fertig, aber saus ber gescheibt, benn lange kann ich nicht verfaumen, auf ben Baum ba brüben scheint gerade die Sonne so recht helß, die sind in funf Minuten auf der wahren Sobe vom besten Geschmack.

#### Daniel.

3ch bachte, bu betteft nun bie Kinderschuh verties ten, und wichtigere Bachen im Ropf.

#### Dietrich.

Ich hore ja; find meine Ohren etwa-nicht groß genug?

#### Daniel.

Der alte Berr ift todt, der junge Wildfang Andatofia denkt auf Reisen zu gehn und will bich mitnehmen.

# Dietrich.

Gut, ich bin babei, wenn er mich mitnimmt.

#### Daniel.

Aber es ist nicht genug, daß du als ein Efel anf einem Pferde hinter ihm:reitest, du folist auch vernanftig, menschlich sein, mein Sohn, und nicht wie ein Wieh, verstehst du, das mit den Sonnen vorwerts fich immer meiter in die sette Wiese hinein frist, ohne rechts und links von den moralischen und allegorischen Ruhblumen, Stiefmutterchen, Vergismeinnicht, Je law ger je lieber Notiz zu nehmen.

# Dietrich.

Richtig, bas ift so die gewöhnliche Art, wie's Bich bergleichen hinein frift, dumm, ftumm, ohne alle Resterion und Applifation.

# Daniel.

Wein Singiger, ich habe gesucht burch die Belt zu kommen, habe auch etwas vor mich gebracht, und benke es noch weiter zu bringen, besonders wenn ich mit dem Einfaltspinsel, dem Ampedo, allein hier zurückbleibe; barauf sieh auch immer unterwegs, denn wenn der Junge dem Alten nur etwas nachschlacht, so fallen immer viele goldne Brosamen neben bei: drum gieb unch nicht zu viel für dich felbst ans, sei nicht, wie so manche Großthuer, die sich in der Fremde bei neuen

Befannten wollen sehen lassen, oder gar andre Diener beschämen, so daß sie das Geld mit Jausten wegschmeißen; teiner dankt's ihnen, sondern sie werben nur ausgelacht: sindest du aber einmal Gelegenheit; zu einem Traktement bei anderen zu kommen, da Sohn, friß dich recht voll und dick, schone dich nicht, denn dann hat der Mensch den meisten Segen davon.

#### Dietrid.

Das follt Ihr mir nicht zweimal fagen, Bater, ich will Euch gewiß in der Fremde Ehre machen; man foll von dem jungen Epprier zu reden haben.

#### Daniel.

Solltest du aus dem Dienste tommen, so richte es so ein, daß du dem herrn auflagst, aber ich hoffe, du tommst wieder mit ihm guruck.

#### Dietrich.

la, la, nachdem mir ber herr gefällt.

#### Daniel

Bill es bein Schickal oder Unglud, daß sie bich vielleicht irgendwo jum Soldaten wegnehmen, und du marschirft nun gegen den Feind, o lieber Dietrich, dann ja auf dem Marsch die Augen allenthalben gehabt, merke dir jeden Weg und Steg, du glaubst nicht, mit welcher Sicherheit man nachher davon laufen kann, wenn man sich die Wälder, die Bergpasse und Hohlwege recht ins Gedachtniß geprägt hat.

#### Dietrid.

Die Bruden aber auch, ober mo bas Baffer nicht tief ift.

#### Daniel

Gewis, mein Sohn, wo du aber auch sein magk, so halte nur an der einen goldenen Hauptregel fest: sei nicht zu dienstfertig! Ein solcher williger, auf jeden Btuf und Pfiss aller Narren herdei springender Schlingel witd ein Packesel für die ganze Welt. Und hat er Dant? Nein, für seine verstuchte Schuldigkeit wird sihm angerechnet. Stellt er sich aber recht dumm, friecht recht langsam, hort nicht, sieht nicht, schnauzt jeden an, dem er es dieten darf, so haben sie gar nicht die Dreistigkeit, was von ihm zu fordern, und thut er dam einmal etwas ungeheisen, ei so geht ein wahrer Sow nenschein in allen Gesichtern aus.

# Dietrich.

Recht, es giebt so Narren, die herum springen, als wenn sie sich zerreißen wollten, sie fahren mit den Ellen bogen an Tische und Bande, und schlurren Schuh und Stiefeln ab, daß es zum Erbarmen ist: das sind so die wahren Buffelochsen um Gotteswillen, die Fleder, und Borstwische, Ofengabel und Bratenwender, Besen und Nahnadeln, Schlöffer und Tischler und alles zu gleich sind, und am Abend nichts als mide Beine haben, Beilen zum Dank, das Essen versammen, und noch dazu heben ihnen die andern nie etwas auf.

#### Daniel.

Ich sehe, du bist nicht ohne Einsichten und wirft dich also nicht unter die Füße treten lassen. Solltest du im Auslande dich verlieben, oder verheirathen — (ja, mein Sohn, da hilft nun gegen das Schicklal nichts) — so wirst du ein hahnrei, es ist ein alter Familienschaden — stell dich mal ein wenig in die

Sonne — so — bas Gesicht etwas hober — ja, Soon, bu hast so ben wahren Ausbruck, alle bie Lineamente dezu, es kann dir fast nicht entgehn. Darum heirathe nicht, oder sei über Borurtheile weg.

# Dietrid.

Es ift im Grunde ein alter Aberglaube, Bater, wie mit den heren und dem Blodsberge: habt Ihr schon einen mit Bornern laufen sehn?

#### Daniel.

In der neuen Zeit, Sohn, wo alles so weich und gemuthlich ift, wachsen sie vielleicht nach innen. — Mein Segen begleitet dich. Da fommen unfre herren, und, wie es scheint, im Streit.

Ampedo und Andalofia treten auf.

Andalofia.

Dietrich, mach dich bereit, fogleich gu reifen.

Ampedo.

Er fann und wird nicht reifen, bleib!

Andalosia.

Geh, fag' ich!

Ampedo.

Bleib, fag' ich!

Dietrich.

Bleiben? Gehn? Beibes zugleich ift nicht moglich.

Undalofia.

3ch werde meinem Bedienten doch befehlen durfen?

Ampedo.

Aber, lieber Bember, es ift nicht recht, bag bu fo

fcnell nach unfere Batere Tobe alle feine ausbrudlichen Berordnungen umftoffen willft.

Undafofia.

Alles, was in der Welt verordnet wird, kann nur gehalten werden, insofern es mit der Bernunft besteht, bas ist bei allen Sachen die killschweigende Bedingung; da sich aber das bei unsers Baters Testament gar nicht erweißlich machen läßt, so ist es auch billig, daß wir nicht zu viele Rucksicht darauf nehmen.

Ampedo.

Bas ift benn vernünftig?

Andalofia.

Alles, was uns bequem ift.

Ampebo.

Dietrich und Daniel, geht auf jeden gall fort, bis wir Euch rufen.

Undalofia.

Macht Euch fort!

Daniel.

Immer fo ungeftum und herrifc!

fie gehn.

Ampebo.

Ich bin ber altere, und werbe die Afche und die Gebote meines Baters mehr ehren, ich bin im Befit der Bunderkleinode fur diefes halbe Jahr, und will nicht, daß fie getheilt werden.

Andalofia.

Lieber Bruder, Eigenfinn ift teine Liebe, und harte nachigfett teine Bernunft. Reife mit.

# 2 mpebo.

Das will ich aber nicht; ich bin nur frob, wenn ich ju hause bleiben tann.

# Andalofia.

So lag mich alfo reifen und gleb mir ben Gadel.

# 2mpebo.

Benn ich mich noch jur Theilung entschließen tonnte, fo mußte ich boch ben Sactel behalten.

#### Indalofia.

Liebster, wenn du mich je geliebt haft, wenn du ein braderliches Gefühl in dir trägst, so laß mir diesen und nimm den hut, du kannst dich mit ihm auf allerhand Art erlustigen.

# Ampedo.

Bas foll ich: mit dem alten verwitterten File? 3ch habe wohl gelefen, wie oft unfer Bater in unterirbischen lochern, oder in Gefängniffen in taufend Mengften gefefe sen hat, ich mag bergleichen nicht. Und wohin foll ich mich munichen? 3ch finde es doch nirgend beffer als Fremde Lander mag ich nicht febn, bier bin ich befannt, alles Unbefannte macht mit Angft: ich fonnte auch die Art, bas Wort, die Runft vergeffen, mich guruc ju munfchen, und fo fag' ich da braufen, wo ber Pfeffer machft, und teiner mußte, mo ich geblieben mane. Kann bem alten hut nicht einmal die Rraft verloren gehn? Sieh nur felbft, wie er fcon abgegriffen ift. Soll der Mensch auf Filz seine ganze Bohlfahrt bauen? 36 glaube immer, unfer Bater hat auf feinen taufend Reisen dem Bunfchut feinen beften Dervenfaft icon abgejapft.

#### Andalofia.

# Sei fein Thor, lieber Ampedo -

#### Ampebs. ...

Quale mich nur nicht mehr, ba haft bu den Sadel. Das war von Kindheit auf deine Art, alles durchzwiegen. Aber mir ahndet, baf es uns beibe gereuen wird.

# Andalofia.

Las bich, mein gartlichster Freund, fur beine Billfahrigkeit umarmen. Ich habe schon so viel fur bich gemungt, bag mir die Finget moch web thun, bu haft an Geld fur viele Jahre ben größten Ueberflus.

# Ampebo.

Der Sackel hat's gefühlt, daß wir ihn beschäftigt haben, schau, er sieht ganz mager, blag und schwindssüchtig ans, und selbst Gemsenleber, wovon er gemacht zu sein scheint, muß es empfinden, wenn man ihm so oft aufs Bell greift; der mag anch vielleicht in eine Bervenschwäche verfinden, daß er nachher nur noch Rupferdreier in seinen Eingeweiden hervorbringen kann.

#### Undalofia.

Sei unbeforgt, mein Bruder, und lebe mobi.

#### Ampedo.

Sparfam werbe ich leben, well ich in taufend Zengfin fiebe. — Da kommt ber kangweilige Mann, unfer icheim, Graf Limofin.

# Graf Limofin tommt.

# Limofin.

Trante Meffen, ich traure mis Euch, zarte Junglinge; weiß ich boch noch, was es meinem herzen toftete. als mein Bater, ber Graf Mimian, und meine Mutter,' Rarfifa, ftarben; biefe Schläge find far unfer empfinbendes Herz bie fcwerften.

# Ampebo weint.

Ja, lieber Oheim; ach! Ihr feid fo gut, und unfer Beter war fo gut, und wir -

# Limofin.

Ihr seid ebenfalls gut, traute herzen. Hat mich ber seelige, liebe, freigebige Mann, bem ich schon mein lebelang so viel zu banken hatte, nicht auch in seinem Lestament so reichtlich bedacht, daß ich es gar nicht annehmen durfte und könnte, wenn es nicht gerade von ihm, bem Einzigen herrührte, und doch mache ich mir noch ein gewisses Gewissen daraus, meinen jugendlichen krohen Andalosia, und meinen zärtlichen und gesetzten Ampedo so zu Berauben.

#### Andalofia.

Nein, Oheim, genießt es nur froh und wohlgemuth, wir gounen es Euch von herzen.

#### Limofin.

Renn' ich nicht Gure Liebe? Barte Pfangen best: ebellten Stamms!

#### Andalosia.

Ich wollte ebete jn Euch tommen, um Abfichted von Euch zu nehmen', benn ich bente fue einige Juhr aufi Reifen zu gebn.

# "Limefin. : \*

Bemuhe bich nicht; Keffet wie fiehen, basich bierd vorbei kami, finden ich auf's Schloß jur Majekan best Konigs will. — Anderne mich, choure Kindur, nehw Rubrung iff ju geoß, ber Segen bes Simmels begleite Euch allerwege, besonders bich auf beinen Reifen, geliebe tefter, theuerster, ebelfter, schänfter Andalosia.

fåßt ibn , geht ab.

Undalofia.

Der Chelm! 3ch weiß, daß er mir beim Umars men lieber ben hals umdrehte, wenn er nur burfte.

Ampedo.

Er ift fo ubel nicht, Bruber. ....

#### "Andalofkant " .. .

Lebe glucklich, guter Ampedo, wir sichn uns vielleicht bald wieder; Diener, Pferde, alles IR zu meinem Zuge bereit. gebn ab.

# Dritte Scene.

Bonbon, Bimmer.

Lord herbert. Laby herbert,

# Berbert!

Bergebilch bleibe: mur diles was wir ikimpfen,
Der theure König ist verwandelt ganz!
Seit dieser ungluckselige: Abept: : 4
hier unfer Kondon sur betrat, Cighop.
Und blind Bertraum des gnadigemisherrn: gewann,
Sind wir wie überflussig: Renmund, heiße's,
Soll kommen! was wird Renmund dazu sagen?
Hat; teiner Renmund, heute noch geschn?
Bermund hat mir din neues Buch varsprichen.

Und wir bir alten Gunfillinge am Sof . Sind unbeachtet wie verjährte Moden.

# 2. Berbert.

Doch ift ja unfer Sohn nun Kammerherr, Der Plat foll ihn, hoff' ich, ju bobern beben. :

# Berbert.

Bir wollen sehn, es läßt sich nicht erzwingen; Das ist ein andrer Gram, und zwar ber größte, Daß unser Sohn jebes Talents entbehrt; Er wird sein Glack am hofe niemals machen, So sehn wir unser Alter nur mit Gorgen,...
Rit gegenwart gen; Sorgen für die Zukunse, Im Thor des Todes, ach! so schwer belastet.

#### 2. Berbert.

Stets flagft bu um ben Sohn, geliebter Mann. Er ift fo ubel nicht, er fieht bir ahnlich.

# Berbert.

Ich will nicht eitel meine Jugend loben, Doch warlich er gleicht weder mir noch dir, Man hielt mich hier am Hof für wohlgebaut, Du selber lobtest meine Vier und Anmunt, Die Frenden ptiesen mich (in jener Zeit, Bo es noch schwierig war an Sofen glänzen) Als Blume aller Zucht, den Geistes, Mägestauf Du warst in London hier die schönste Frau, Ich segnete mein glückliches Gestirn, Das durch den sonderbaren Fall mit jenen Steinen Und deines Mannes Lod dich mir verband; Und, fast als wollten ans vie himmel strasen Bielleicht eim Sibesteit, eezeugen wir Mach manchem Jahr, als bu schon wähnen wolltest Es fei bein Leib für immer unfruchtbar, Den Sohn, so häßlich und so mißgestaltet.

# & Berbert.

Mur bas Geficht, fonft ift er gut gewachfen, Bat auch Berftand, mar nur ber Fehler nicht Un feiner Zung', der ihn am Reden hindert.

Berbert.

Ein trauriges Gefühl, fich fagen muffen, Daß man ein ungestaltes robes Wefen Ins Dasein rief; und hatt' ich bie Berblendung Der meisten Bater nur, so war' ich glucklich.

2. Berbert.

Da fommt er, laß bith gegen ihn nichts merten.

Theodor tommt.

Berbert.

Barft du bei Sofe, Cohn?

Theodor.

Mutt: freilich war' ich,

Ich habe Seine Majestat gesprochen, Er war sehr guabig, ber Monarch; bis endlich Der Goldmachte, ber fremde: Wunderbottor, Der Burschand zu ihm trat: ins Kabinet.

Berbert.

Bas ift bas fur 'ne Art fich auszubrucken, Und tannft nicht laffen bas verbammte Stottern?

Ihr nennt ce St-ottern? Beif nicht, wie ve heift,

Ich weiß nur, daß der Hals mir so gewachsen, Da klemmt sich's, schnurrt und gurgelt wohl ein Bischen. Doch wer nicht scharf auspaßt, hart's gar nicht, Bater, Ich denke: Sprechen, ei! ist immer Sprechen, Unter Millionen doch kaum einer, seht, Dem's Maul Catonische Sentenzen immer Und tiefe Abstraktionen liefern thate; Bo Mehl gemahlen wird da kommt auch Kleie.

#### 2. Berbert.

Es ginge wohl noch mit, wenn bu nur ließeft. Dies Faltenziehen, dies Gefichterschneiben.

# Theodor.

If Ausbruck, gnabige Mama, nichts weiter, Erflart mit wen'gen Druckern was ich meine; Das ist nicht mein Geschmack, wie viele Menschen, Die sprechen, benten, fuhlen und entzückt sind, Und ruhrt sich auch kein Faltchen im Gesicht: Das ist die Grazie eines Haubenstocks.

#### Berbert.

Schweig! Ausbruck! Dummes Zeug, es durfte wohl Bei bir Ausbreffung sich betiteln konnen. Druckt nicht die Meerkag' von inwarts heraus Als wollt' er Plag durch eigne haut sich machen?

#### 2. Berbert.

O lieber Mann.

# Theodor.

Last reden, gnad'ge Frau, Seht, ber Papa ist noch aus alter Zeit, Das galt wohl damals, das ist jezt vorbei, Bir sind jezt Gott Lob ungenirt und beffer.

#### 2. Berbert.

Bie geht es benn mit beiner Freiwerbung Bei Laby Dorothea?

Theodor.

Gang paffabel,

Sagt fie nicht Ja, sagt sie boch auch nicht Nein. Wer Festungen, Frau Mutter, will blofiren, Der muß hauptsächlich nicht Gebuld verlieren: Ich bin jezt bran, die Dame auszuhungern, Rein fluges Wort sprech' ich mit ihr seit Bochen, So ohne Zusuhr muß sie sich ergeben.

Berbert.

Wenn fie burch bich nur ben Berftand empfangt.

Theodor.

Bas Neu's ist in ber Stadt hier vorgefallen, Aus Eppern, oder Ereta, weiß Gott wo, ('Ne Art Eretin ist dieser saubre Bursche) Ist da ein fremder Graf, ein Haselant, Ein Schnurrenmacher angefommen; Hengste, Arab'scher Zucht, Geschmeide, prächt'ge Kleider, Biel bunte blanke Diener, fremde Phrasen, Und Gold, das er so mir nichts dir nichts wegwirk, Bringt mit sich der geschniegette Dummerjahn.

Berbert,

Anftandig fprich! mir wird gang übel, bor' ich Dergleichen grob gemeine Rebensarten.

2. Berbert.

Laß ihn doch reben, denn fonft fehlt ihm ja Die Uebung, fich gefchickter auszudrücken.

# Theodor.

taft's nur, genit' mich boch nicht, gnad'ge Mutter; Alter macht wunderlich, ist mahres Bort.
Bollt Ihr nicht glauben, wie ich ihn beschrieben Den hasenfuß, tretet zum Erter dort In jene Stub'; er tummelt auf dem Markt Die hengste eben, die von vorn und hinten Ihr Biehern horen laffen, wie sie springen. Kommt, gnad'ge Frau, 's ist schon der Rube werth.

# Bierte Scene.

Pallaft.

# Ronig. Reymund.

#### Repmund.

Reymund. Ein stiller Sinn, ein frommes Gemath, das find die Gaben, die jenem großen Werke unentbehre lich sind. Glaubt mir, daß Andacht, Fasten und Gebet, hauptsächlich aber Mangel an Begierde das Meiste thun mussen; benn so lange wir irdisch sind, gehorchen uns die Geister der Erde nicht, noch weniger aber steigen andre aus den feinen Elementen der Luft und des Feuers, um unfre Befehle zu vernehmen und auszurichten, darum muß der Mensch vorerst frei sein, um andern Geistern die Dankbarkeit auslegen zu können.

# Ronig.

Alles recht gut und schon, Renmund, und ich gebe mir auch Mube, alles so auszurichten, wie Ihr es mir

fagt, ich effe, ich trinte weniger, ich ziehe mir vom Schlafe ab, ich hute mich vor Born und jedem ungeziemenden Wort, ich fammle meine Gedanken und benf: mehr als fonft an den Urheber der Welt: in fo weit scheint mir alles zu gelingen, nur eins, das Ihr forbert, kommt mir unmöglich, ja widersprechend vor.

#### Repmund.

Und mas mare das, erhabner herr?

#### Ronig.

Ich foll, wie Ihr ausdrücklich verlangt, teine Begier, teinen Wunsch nach dem Golde haben, und doch sinnen wir Tag und Nacht darauf, wie wir welches hervorbringen wollen, und wenn ich so in den Ofen blase und mich abaschere, wenn ich den gekrönten Löwen, und den Drachen, und alle die Berwandlungen mit unverwandtem Auge betrachte, wenn ich wachend und schlafend davon träume, wie ich endlich den Stein der Weisen sinden will, so verlangt Ihr, ich soll gar kein Berlangen nach dem Golde haben.

#### Renmund.

Gewiß, kein Berlangen nach dem Golde, insofern es Gold ift, aber wohl ist ein Berlangen nach dem Golde erlaubt, ja sogar hulfsthätig beim Berke, insofern Gold das Kennzeichen ist, daß wir endlich den Geist wie die Materie bezwungen haben, es soll uns nichts, als ein geschmuckter glänzender Herold sein, der uns aus der Unterwelt die Botschaft bringt, daß sie sich mit allen ihren Mächten unserm Geist und Herzen unterwirft. Konnt Ihr das Gold aber nicht als Gold verachten, so wird Euch die Eroberung jener heimlichen, wunderlichen Reiche unmöglich fallen.

# Ronig.

Das find fpigfindige, verwickelte Sachen: ich foll wunschen und nicht wunschen, verlangen und nicht verlangen, Gold lieben und verachten. Das Ding, sieht man, hat ein überstudirter Gelehrter ersonnen. Doch still jezt davon, da kommt mein ungläubiger Leibarzt.

# Renmund.

Diefer ift gang mit feiner fogenannten Bernunft in ber terreftrifchen Region befangen.

#### Ronig.

Richtig, eine Art von Gnome, oder Robold, fo fieht er auch aus, ber unterfeste Menfch.

Der Leibargt tritt berein.

#### Leibargt.

Wie hat mein gnabiger Konig geruht? — Dero Puls, wenn ich bitten barf, — ei! ci! wie hastig! wie unzusammenhangend! wie stoßend!

#### Ronia.

Run, Doftor, was giebt's? Doch teine schlimme Krantheit unterwegs?

# Leibarzt.

Nichts als eine hartnäckige und sehr verderbliche Obstruktion, der Stein der Weisen ist zu unverdaulich, der Herr Neymund ist die Materia peccans, die abs geführt werden mußte.

#### Renmund.

Nein, mein herr Dottor, die Ignoranz ift es! Purgirtet Ihr diese auf allen Begen, so wurdet Ihr nachher andachtig und überrascht an Guer Saupt fühlen und ausrufen: Better! Da drinne bentt etwas! feib ftill ba braus, ihr Leute, daß ich guboren Cann!

# Leibargt.

Ein folder Schwarmer, ein breimal gesichteter Phantast will vom Denken sprechen? Wie durft Ihr, Bertehrter, das heilige Wort nur in den Mund nehmen? Aber Ihr denkt Euch nichts beim Denken; ja, da liegt der Hund begraben! Ihr denkt Ihr denkt, aber es ist nichts dahinter, abergläubisch seld Ihr mit Haut und Haar, und mit Ueberschnappen wird das Lied zu Ende gehn: denkt an mich, Miserabler!

#### Ronig.

Still! Still! Ruhig, meine Freunde. Remund — Rep mund.

Was? Ich bachte mir nichts beim Denken? Und er, Majestät, er hat nichts als leere Formeln im Gehirn, uralte, abgeklaubte Phrasen, die er unter anderm Wegwurf von Melonenschalen, Rübenabpuß und ausgekochten Knochen im Kehricht gefunden hat, und wie ein armer verwaister Hund darüber hergefallen ist, um sie von neuem auszusaugen.

# Ronig.

Lieber, Er weiß nichts vom hermes Trismegifius und den Berwandlungen.

# Leibargt.

So? Alfo könnte die Vernunft wohl verkocht, ausgesogen und abgenußt werden? Und der Zweite, der eine Idee vom Ersten aufnahme, fande schon den Sast und das Mark nicht mehr darin, bloß weil jener schon an ihr gedacht? O seh' Eure Rajestat doch nur aus dieser fleinen Probe ben ungesichteten Schwengel. Das kommt bavon, wenn ein Schwachfopf immer beim Fener steht und puhstet, und sich ben Berstand aus bem Gehirn heraus braten läßt, um in ber Retorte die gekronte Jungfrau zu attrappiren.

Ronig.

Dottor, ich bitt' Euch -

Repmund.

Da, ha, ha! Gefronte Jungfrant Da hore bie Majestat, wie ber Unwissende — ha, ha, ha! sie mit dem getronten Lowen verwechselt. Mir wird übel in Gesellschaft solches verschimmelten Phantasten.

Leibargt.

Ich fann ichon ben Geruch von diefer Mpfif nicht ausstehn, barbeißige Unvernunft! beide ab.

Theodor tommt.

Theobor.

Mein Rönig, Majeståt die Konigin täst bitten und ersuchen, an ihren hof zu kommen, alles ist versams melt, und ein junger Fremder ift ba, ein Graf aus Eppern, der sehr hoch spielt, hoch spricht, hoch springt, hoch denkt und hoch windbeutelt, er ift, wie alle sagen, ein merkwurdiges Phanomen.

Ronig.

Theodor.

herr Reymund ins Rabinet? Der Rerl muß heren

tonnen, wenn auch kein Gold machen, daß er ben Konig fo bezaubert hat. gehr ab.

# Sunfte Scene.

Borgimmer.

# Dietrid. Bertha.

Dietrich.

Du willft mich gar nicht einmal angoren, mein Engel?

Bertha.

Bas tannft bu mir viel ju fagen haben? Deine Laby tann mich jeben Augenblick rufen.

### Dietrich.

Las sie rufen, kommt doch heut der herr Theodor nicht, da hat sie mehr Zeit übrig. Wie kann sich die Dame nur mit foldem Pavian einlassen?

" . Bertha.

Sie wird ihn vielleicht nur heirathen, weil er reich ift.

#### Dietrich.

Nur heirathen? Das ift freilich wenig getrng. Wenn ich dich also liebte, und dir meine Liebe erklarte, und du hortest mich vielleicht geneigt an, und ich glaubte Wunder welchen Stein bei dir im Brette zu haben, so ware das alles auch vielleicht nichts weiter, als daß du mich nur heirathen wolltest, wenn du etwa bei mir auch was zu brechen und zu beißen verspurtest.

# Bertha.

Freund, du bist ein langweitiger Gesell, und scheinst noch gar nicht zu wissen, wie es in der Welt hergeht. Aber wo ist denn der Herr Theodor heute?

# , Dietrich.

Bo anders, ale bei meinem herrn, wo ein prachetiges Mittagemahl gegeben wird? Alle hohen herrschaften sind da, auch der Konig, und der hof, und die Konigin, und die schnie Prinzeffin, alles, alles!

# Bertha.

Und bn febif dort? ... . ...

#### Dietric.

Sie konnen schon ohne mich fertig werden, ich mag mit den vielen Anstalten, dem Laufen und dem Rennen nichts zu thun haben, der Teufel ist bei solchen Gelegene heiten los; wenn sie aber schon ein Weilchen bei Tisch gesessen, und alles wieder ruhig ist, bann werde ich mich hinzu machen, und was übrig bleibt mit ben andern theilen, denn meine Portion darf mir nicht entagehn.

#### Bertha.

Leb wohl, bu Schwäßer, ba flingelt meine Ladp.

Dietrich.

Erft einen Rug, ebe wir uns trennen.

Bertha.

36 bachte gar, fo bekannt find wir noch nicht. ...

Dietrich.

Sonft kein ubles Madchen, wenn fie die Leute mehr ju schägen wußte. Jest muß ich hin, es wird nun wohl

am hochsten hergehn, und wenn mein herr erft etwas im Ropfe bat, so fann ich thun was ich will.

# Sechste Scene.

Pallaft.

Ronig, Ronigin, Agrippina.

Ronia.

So was ift nicht erhort! Gin Unterthan, Ein fleinlicher Privatmann, unbefannt, Soll's Ronigen in Berrlichfeit zuvor thun?

Ronigin.

Begreifft bu's, mein Gemal? Wir find beschamt, Dag unfer Sof bagegen Sandwerfsherberg: Er scheint auf Gold zu manbeln, Staub ift ibm Das glangende Metall, er malgt fich wohl 3m Goldesftrom, wie alte Fabeln uns Bon Drachen fingen, welche Schage buten; Er lacht nur, wenn man Roth und Armuth fagt; So reich Bankett, fo Pracht bes Saals, Geschirre, Der Decken, Diener hab' ich nie gefebn, Er bietet uns die größten Diamanten So jum Gefdent, wie man ben Rindern wohl Ein Buderfüchlein giebt, Die Dienerschaft Bom Sochften bis jum Diebrigften berab Rehrt reich begabt von feiner Berberg wieder, Dit gehn Goldftuden bis ju funfgigen; Und morgen- fragt er mobl, mit feiner Att, Der lacbelnden: wie thener eure Rrone?

Ronig.

Ich zweifle nicht mehr, er ist ein Abept.

Agrippina.

Abept? Bas will bas fagen, theurer Bater?

Ronig.

Bonach ich tracht', ift fein, ber Stein ber Beifen. Gein Gold hab' ich erproben laffen, wenn Es auch ben Stempel tragt und mein Geprage, Rehlt ihm ber Bufas doch, den ich ihm beimlich, Den Cours ihm ju erleichtern, beigemischt. D Frau und Tochter, wenn ber Gingeweihte Une boch ber Runft auch wollte theilhaft machen! Seit Jahren arbeit' ich mit Renmund icon, Sis vor bem Ofen, lautr' und foch', verklare, Und fuche die Bifionen zu ertappen, Und leer ift noch mein Bentel und bleibt feer: Indef fommt da ein lachend Angeficht, Unbartig noch, vormißig, naseweis, Und hat bes hermes Trismegiftus Runde, hat schon die Milch, das goldne Blut gefehn; Ja, das ift fur den Denter jum Bergweifeln!

Ronigin.

hier unfre Tochter Agrippina tonnte, Benn fie nur mochte, ihn wohl armer machen Um fein Geheimniß, er ift frech genug, Mit Buhlerblicken und verliedten Seufzern Sie, wo er fie nur wahrnimmt, ju verfolgen.

Ronig.

Bei meinem Rorn! -

#### Ronigin.

Mur ruhig, mein Gemal, Sie ist zu klug, bethoren sich zu lassen, Doch wenn man seine Thorheit so benutte —

Ronig.

36 will nichts wiffen, fahrt nicht weiter fort! Aarippina.

Er ift mir nur verachtlich und jum Lachen.

Ronig.

Wir sind nun heut zu ihm entboten worden, Er soll sich wundern, denn ich gab Befehl Bei Lebensstrafe ihm kein holz zu lassen, Nicht einen Splitter, Span ihm zu verkaufen: Macht schnell Euch fertig, mir dahin zu folgen, Ich wunsche die Beschämung nur zu sehn, Mit der er uns empfängt, wenn ihm sein Mahl So lächerlicher Beis' vereitelt wird.

### Ronigin.

Bas wird er nur sich zu entschuld'gen fagen?

# Ronig.

3ch muß vorerft herrn Renmund noch befragen, Bas ber gu feinem Angesichte benkt. gebt ab.

# Ronigin.

Und bu, mein kluges Rind, sei nun gescheidt, Mach' diesen jungen Thoren thorichter, Der sich im Uebermuth so hoch vergist. Rannst du mit Blicken, Lächeln, sußer Rede, Mit hingeworfnem halbgesprochnem Wort, Mit stillem Wink vernunft'gen haushalt treiben, Co meift ich nicht, bag bu balb, unbeschabet Der Chr' und Tugend, fein Geheimniß weißt. fle gebn ob.

# Siebente Scene.

Garten.

# Andalofia. Saushofmeifter.

#### Andalofia.

Die Mufit wird hier im Garten vertheilt, die Blase-Instrumente in der Ferne, und mit den Geigen und kloten wechselnd, um uns nicht drinn bei der Tafel zur laft zu fallen.

# Saushofmeifter.

3ch habe alles ichon fo angeordnet, wie mein gnabiger Berr Graf es befohlen hat.

# Undalofia.

Der König liebt es, von Gold zu speisen; Ihr habt für ihn, die Königin und die Prinzessin die goldnen Geschiere besorgt?

# Saushofmeifter.

Allerdings; wie durften sie heute fehlen, da mein gnädiger Herr diesmal noch mehr Aufwand als neulich machen will?

# Andalofia.

Ja, man foll in London von mir zu fagen wiffen. Richts barf mangeln, weil es etwa zu kofibar fein mochte, tauft, was nur zu haben ift, und wenn Ihr es dreifach mit Golbe aufwägen mußtet. Jeben Mangel, jeden

Bunsch meiner hohen Gaste, der nicht befriedigt wird, wird mein Born bestrafen. — Die wohlriechenden Dehle und Spezereien werden doch angeordnet sein? Die Rosenessenz über die Tafel gesprütz? Die Blumen an den Banden, daß man nicht Band noch Pfeiler sieht? Die Prinzessin wird darüber erfreut sein.

Andalofia. Es ift fo nichts, fur fich ftill ju genichen, Man ift nur das, wofur die Belt uns halt; Sieht feiner, baf ich reich bin, bin ich's nicht, Doch fo bewundert und beneidet werden Bon allen Großen diefes pracht'gen Sofs, Ja felbit vom Ronia, bas beißt Lebensluft. Bie alles vor mir friecht, im Staube fcmeichelt, Un meinem Blick, am gnad'gen Dicken hangt, Wie jeder vor dem andern gern vertraulich Sich an mich brangt, und triumphirend umichaut, Wenn ich nur weniges mit ihm gesprochen: Bie alle finnen, woher mir die Schape, Die unerschöpflichen, gefommen find, Ja wie die himmlische, die hohe Gottin Pringeffin Agrippina nach mir ichaut, Den Blid erwiedert und mein fuhnes, lacheln: Benn ich im Ginn mir alles bies ermage, Bin ich berauscht von Wonne.

Der Roch tommt.

£ 0 6.

O gnad'ger herr! wir find ruinirt, vernichtet, Aus ift's mit allem, total ju Erund gerichtet.

#### Andalofia,

Bas fehlt bir Mann? Bas fann es benn nur geben?

Rod.

Bas's geben kann? Oho! gar mancherlei, So, par exemple, wenn in aller Welt Kein Fünkchen Feuer mehr zu haben wäre, Benn sich's zum himmel wieder aufwärts höbe, (Bon wo's der erste Koch Prometheus holte, Rostbeef, Nagouts und frische Wurst zu machen) Bie stünd' es dann um unser Kochen? he!

Undalofia.

Du bift betrunten icon am fruben Tage.

Roch.

Es giebt fein Feuer in gang London hier, Der hof wird muffen falten Braten effen, Und bas, o wehl kommt in die Chronik bann.

Andalofía.

Berftand' ich dich, konnt' ich dir Antwort geben.

Я оф.

Um Antwort gar nicht ist es mir zu thun, Kein Holz ist da! ich lief zum Markt, da heißt's Bedrohet sei mit Todesstrafe, wer Nur einen Span verkauft, dasselbe draußen Im Magazin; da will ich Kohlen nehmen, Dasselbe Lied: Berbot und Todesstrafe! Nun? Arm und Bein können wir doch nicht unter Die Casserole thun und damit feuern?

Undalofia

Du fagft bie Babrbeit, guter Mann, ich merte

Der König will uns auf die Probe stellen, Den Wink versteh' ich nun, den er mir neulich Nur so wie im Vorbeigehn hingeworfen, Daß ich wohl nicht im Stande wurde sein Ein Fest, so glanzend, noch zu wiederholen. — Man muß in schnellster Eil dies Ding verbessern.

#### Roch.

Doch wie? Gesagt ift's bald, doch schwer gethan.

#### Andalofia.

Bertraust du deiner Kunst so viel, mein Koch, Daß du von seinem Zimmt, von Rägelein, Muskatennussen, andern Spezerein, Die uns die fernen Indien liefern, magst Ein großes Feuer schuren, daran braten?

# Roch.

Das ift nicht Kunft, ein Feuer draus zu machen, Die Sachen zu bezahlen, bas ift Kunft, Das thut selbst draus der große Mogul nicht, Der mitten in den Wohlgeruchen fist.

# Andalofia.

Da hast du tausend Goldstück, guter Freund, Mur eilig zu den Spezereiverkaufern, Den Apothefern, reicht die Summe nicht Magst du noch dreimal, viermal so viel fordern. Nur. schnett und keinen Augenblick versaumt.

# Roch.

Du , bas heißt wohl bas Gelb ins Feuer werfen, 3ch will gleich alle Biener barnach ichiden. . . . .

#### Unbalofia.

Und ich will triumphiren im Erstaunen Des Königes und aller seiner Freunde. Bon solchen Sachen hast du, guter Bater, Dir nie in deinem Leben träumen lassen; Wein Flug geht höher, über Wolken hoch, Du bliebest stets des Gluds surchtsamer Knecht, Doch ich bin frei, ich fühl' mich herr der Welt, Unglud und Zufall kriechen unter mir, Nicht reichen sie bis in mein fürstlich herz.

# Dietrich tritt auf. Dietrich.

Das mar ein ichdner Ginfauf: will ber Berr wie ein Toller und Befessener hinein rafen, fo ift es dem vernunftigen Diener mohl erlaubt, fur folimmere Beiten fo viel als moglich in Sicherheit ju bringen. 3ch will bas Gold hier beim Baum verfteden, man fonnte es fonft gemahr werben. Die Gewurzeramer haben fich verwundert, ihre Baaren einmal nach Centnern verfaufen ju tonnen, die gange Stadt riecht nach Bimmt und Dusfat; ich glaube, mein Berr wird feinen hohen Gaften nun Sannengapfen und Sobelfpane ju effen geben, ba er das Feuer mit fo theuern und toftlichen Spezereien ans gemacht hat. Dergleichen Marren haben fie bier in England nicht, dazu mußten wir heruber fommen, um ben Leuten ein folches Beifpiel gu geben. Bas bas nur für ein Ende nehmen wird, bas Brod an einem Reuer ju baden, wie es die Beiligen im Paradiefe nicht haben, fo daß une jebe getrodnete Dflaume, folecht gerechnet, an die gebn Thaler fostet, tann nimmermehr gum Guten ausschlagen; ein Feuer haben wir brinn, fur ben bochs fen Potentaten nicht zu schlecht, seine Sunden brinn abzubugen.

Cheodor tommt.

Theobor.

Man halt's nicht aus für Wohlgeruch; warlich, ich merke, der Mensch kann im Berhätnis mehr Gestank als treffliche Dufte erwagen: das Feuer ist Wohlgeruch, der Saal eine Blume, und dann die kostbaren Ochle und Essenzen umber gesprengt, daß man in Ohnmacht fallen möchte. Sapperment! wie kommt der Mensch auf solche unmenschliche Ankalten? Sieh da, Dietrich; wie geht's, mein guter Esel?

Dietrid.

Bohl, gnadiger herr, ju Guren Dienften.

Theodor.

Du willft in meine Dienfte treten?

Dietric.

Mein, Berr Graf, ich bin nur außerhalb Eures Dienftes ju Guren Dienften.

Theodor

3ch versteh dich nicht.

Dietrich.

Je nun, ich bin ju Guren Dienften Ench nicht ju bebienen.

Theodor

Mach dich dentlich.

Dietrich.

Denn ich will ja noch bei meinem herrn bleiben. Theodor.

36 fol

# Dietrich.

Aber es kann wohl einmal Rath bagu werden --

Theodor. "

Nun?

# Dietrid.

Ich will sagen, wenn es meinem herrn vielleicht einmal miferabel geht, wie es doch möglich ift, zumel bei der Berschwendung, — aber so lange er noch reich ift, will ich wie ein treuer Freund bei ihm aushalten.

# Theobot.

Du haft Bettumft. Romm mit hinein, bu fannst mir immer schon ein Biethen im Borans auswarten, aber mach' bich nicht zu nahe hinter meinen Stuff, ich sahre gern mit den Ellenbogen etwas weit aus. — Diene gebe eb. Aha! Laby Dorothea.

Lady Porothes tommt.

# Theodor.

Ife's Euch auch zu buftig brinne?

2. Dorothea.

3ch wollte Euch nur an Euer Benfprechen erinnern.

#### Theobor.

An welches? Denn ich habe Ench gar vielerlet vers fprochen.

#### 2. Dorothen.

Ich nehme mein Wort gurudt, wenn Ihr nicht die Summe in Gure Gewalt bringen tonnt, daß wir nach unfrer Bermählung mit Bequemlichteit und Glanz durch Italien, Frankreich, Spanien und Portugal erifen ton-nen, denn Reisen ift meine Passion.

#### Theodor.

Mein Alter ift ju filzig, und benkt auch noch gar nicht ans Sterben, — ich mußte febn, wo ein Freund, zwar ist die Summe, die Ihr dazu bestimmt, gar zu groß.

2. Dorothea.

Andalofia ift noch ein Mann, dem eine Dame, ohne fich zu erniedrigen, ihre Liebe schenken konnte.

#### Theodor.

So? foldem Gelbschnabel! Aber mir fallt ein, ber Unmundige hat mehr Gelb als Berftand; er spielt ben Grofmuthigen, dem will ich morgen zusprechen, es muß ihm eine Shre fein, mir zu borgen, Kommt nur, daß man uns nicht vermißt.

2. Dorothea.

Ei, 3hr feid ju gartlich um mich beforgt.

### Ibeobor.

Bas fich nicht schieft, schieft fich nicht. — Ueber bes Menschen Gelbkaften mocht' ich mal kommen durfen!

#### Andalofia Bmmt.

i:

#### Andalofia.

Es ist gelungen, alle sind erstaunt, Wie Mahrchenwelt und wildes Traumgesicht Umduftet und umstarrt sie Glanz und Pracht, Und o! was jenseit aller Wansche mir, Dem fernsten Ufer aller Moglichkeiten, Noch gestern lag, das reift die heut'ge Sonne Und bringt es auf dem Fittig schneller Stunden Und schüttet es zu meinen Kuben aus,

Das Glud, bas mehr als Gob, Juwelen, Perlen, Ja als die gange weise Erbe gilt, Bas ich mit meinen Schaten nie mag taufen, Die Lieb' hat fich ju eigen mir geneben mit in in Sie tommt hieher gu biefer ftillem Baube, Die Bächter find gestellt, fle magt's um mich

Agrippina tommt.

Erfennt 3hr and, welch Opfer ich Gud bringe?

- Andalloffac -- " Va 2 n gut

D Gotterglang! fo fallt benn Licht bes Methers Dort aus bem Innerften bes imiern himmels, Als Gegenwart, fo. voll in meine Geele ? 1 % 11 4 2 2 4 Agrippina, Maria n. 1886

Sie find beim Fest noch alle, luftberauscht, Ein Zeichen giebt mir meine Rammerfrau, Benn irgend fich Gefahr bem Garten naht.

2ndatoffa. i wie mie tre mier?

So liebt 3hr mich, 3hr Einz'ge, Auserkohrne? Roch einmal lag bas Wort von fugen Lippen Auf biefen Mubinstraßen burch bas Thor' Bon Perlen gehn, bas Wort, bas wie der Phonix Mir sug're Tone-rauscht, als die Maffe; n . .. . . . . . . . . . . Die rings aus allen Lauben um und Klingte.

Agrippina. Tu nad ber bei Ja, du Berrather, ja, ich liebe bich, ... 3ch muß bich lieben, gegen meinen Billen.

. Andalofia. - . .

So unfreiwill'ge Liebe mare moglich?

inio La income Agripping.

Ich fahl' es nur zu sehr, benn die Wepnunft, Die Pflicht, die ich den Eltern fconidig bin, Die selbst der Smart . o traurig hattes Wort — Darf von mir fordern; alles zieht: mich ruckwarts, Doch blichen Leibenschafte treibt mich rosum; Und ihr gehorch' ich gegen meinen Willen. Und was soll nun mit dieser thor gen Liebe? Weh mir! Ihr durft mein Gatte nimmer werden! Ach! daßt aus biesem Sauf' ich din entsproffen, Daß nicht die stille Schaferhatte mich, Ein frommer Schafer, einsam groß gezogen,

D las ben Kus aus zumb alo fici. de finden D las ben Kus auschaften Bangen dusten. Beiten Bie lich, in alten Beiten Wie in ben Lagen jest, die Stände gleich, Das hohe mierig, Niedres hoch gemacht.

Ronnt' ich mit bir in meite Belg entfliehen, Den Ronig, meinen alten Bater tobten? Auch felbit auf fernen Infeln wurd' uns bann

Auch felbft auf fernen Infeln word' une bann Der macht'ge Arm erreichen und bestrafen.

Bettlicher Buthtil debern Gegengen Gagung,
Der Stammbaum und bes Aberglaubens Satung,
Bas liebetrunkne Herzen barf, vereinen,?

Agrippina...

Berfteh' ich bich? Billft bu bie innige Liebe, Die ich ju bir in meinem herzen trage,

Co gang verblenben, bag in Labtrinthe Erft jauberreich bann grauenvoll ich irre?

Undalofia.

Sagt uns nicht manche alte Liebesfage Bon edlen herzen, die sich so gefunden? Bie wurde Isot Triftan denn verbunden? Ein sich Geheimniß hulte munderbar Bie Dammerlauben ein die Liebenden, Und sufte ihnen zaubrisch den Genuß.

# Agrippina.

D bofer, bofer, hinterlift'ger Mann, Bas that' ich nicht um bich, wenn bu mich bateft? O welche West ich von Bertraun zu dir In meinem Berzen trage, welchen Glauben! Mein' ich boch selbst, es sei das Schlimme gut, Benn nur dein holder Mund mich so belehrt. Liebst du mich denn, vertraust mir eben so?

#### Unbalofia.

Du zweifelft? Sprich, mas foll ich fur bich thun? Set meine Treue, mein Bertraun auf Proben, Dein herber Zweifel konnte mich vernichten.

# Agrippina.

Bift bu mir ber, ber du versprichst zu sein, — So tomm, wann heute die verschwiegnen Schatten Die Erbe beden, ftill und unsichtber 3u meiner Kammer —

#### Undalofia

Dienmtisthes Entzaden ! Berd' ich bis dahin in dem Saumel, Rausch, Im Schmindel meiner Geele lebon tonnen? Agrippina.

Allein —

Andalofia.

Du zauderst? Was verhehlt bein Mund?.

Agrippina.

Rur die Bedingung, Die Die Thur bir offnet.

Undalofia.

O nenne fie noch fcneller als ich frage.

Agrippina.

Mit Krantung hab' ich stets vernehmen mussen, Wenn Neibische von bir verdächtig sprachen. Ich fordre nichts, als was du selber bist, Doch hoff' ich auch, daß jene dich verläumden: Der eine, achtend nicht der edlen Sitte, Der Runst des Lanzenstechens, Pferdetummelns, Sagt breist, du seist nichts als ein Rausmannssohn, Der Summen seinem Bater frech entwandte; Der spricht noch dreister, du seist glucklicher Corsar, ber, was er raubte, leicht verschwendet.

Undalofia.

Die Jammerlichen! Miedrig erft zu schmeicheln, Und hinterrucks mit bofem Wort zu morden!

Agrippina.

Nein, gurne nicht, du bleibst boch ber du bist, Und wollte dich die ganze Welt verkennen, Nur daß es mich im tiefsten Herzen frankt Ist wohl begreislich; liebt' ich dich denn sonst? Ich weiß, du bist aus niedrem Stamme nicht, Nicht Naub und Mord gab deine Schäse dir, Doch mir zu zeigen, baß du mahrhaft liebst, Daß ich und du im Bergen eine nur find, Entdecke mir wahrhaftig, woher dir Des Goldes Fulle mehr als Kon'gen warb.

Unbalofia.

Ich glaubte, größ're Prufung zu bestehn: Doch wenn ich nun die wahrhaft Antwort gebe -

Agrippina.

Nimm diefen Ruß ale stilles Unterpfand, Daß wenn du nicht mit mir argwohnlich zauberft, Ich jeden Argwohn laffe: — komm zu Nacht!

Andalofia.

Agrippina.

Bie? diese Tasche, alt und unansehnlich? Gieb her, daß ich sie naber mir betrachte.

Undalofia.

Greif nur binein.

Agrippina.

Bar leer, — noch einmal, — und die Sand voll Gold.

Andalofia.

Sie fullte fich, und wenn du Jahre lang Den Inhalt unermubet leeren wollteft.

Agrippina.

Das ift ein Bunder, größer, sonderbarer, Und herrlicher, als nur die Dichter traumen. Beglückter Jüngling, Liebling aller: Edtter, Ja, daß ich, dich erkohr, ist mein Triumph, Denn du stehst hoher mir als Fürst und König. — Sie giebt das Zeichen, — man bricht wohl schon auf, Leb wohl, — ich seh dich heut noch in der Nacht.

Andalofia.

Und ift es moalich? Ift die hochfie WBonne Sich übereilend, überfturgend mine Auf Flügeln meiner Buniche, angelangt? Und fast entsch' ich mich, daß biefe Welt, Das gange funft'ge Leben, murd' ich auch Sabrhunderte burchaltern, nichts mir bietet, Dag biefen Stunden fich vergieichen burfte. Noch Lage "MBochen hatte bie Erftheinung Bergogern burfen bag ich mich nefaft, Daß ich ben Muth: gewonnen, biefe. Bente Als mein mit leichtem Bergen gn ergreifen. Schwebst du um mich vielleicht, Geift meines Baters, Der bu in Schmach, im Rerfer bich geangstet, Der mohl bes Ronigs Majeftat erschaut Mus blober Rerne nur im Boffsgebrang. Siehst bu vielleicht ben froben, muth'gen Sobn, Der an berfelben Statte bier nicht gaat, 2rm, Berg, Begier mach biefer Ronigstochter Ruhn auszustrecken, o so tacheiff bu Der munderbaren Schickungen gewif. Mit frohem Staunen fiehst du den Exzeugten Mun auf des Gludes bochftem Gipfel fcmcben. -Die Gafte find entfernt, im Saumel hier Berfaum' ich, ihnen Lebewohl zu fagen. Dietrich fommt.

Bas streichst bu hier hexum, im tragen Lotter?

griedit. Jebistrich. Beite

Bergeibt, ich schnappe bier nach frifater Luft. Die Gafte haben königlich geschmaußt, Sind königlich betitelt, königlich Beblent, boch mar ihr Trinkgeld burgerlich, Man konnte kaum ben Ebelmann brinn lefen. Dan hat wohl Necht, ber ganze hof ift geigig.

Andalofia.

Da, Roth, nimm bas, und fei zufrieden beut.

Bie, Roth? Warum benn Koth? Nicht Dietrich?
Du Laffe, Esel, Laugenichts, bergleichen?
Berade Roth? Und wirst von die Fuse hin!
Ich horte pred'gen einst, auch Gold sei Koth;
Drum gieb dich, goldner Dietrich, nur puscieden,
Und sische hinterm Baum das Gold heraus,
Das du so eilig heut vergraben mußtest.
Bei dem Gehalt laß ich's mir wohl gefallen,
Daß in den Köthständ mich mein Gerr erhoben.

gebt ab.

# Achte Scene

Patlaft

Die Ronigin, Agrippina.

Ronig in.

Aber du magst boch nicht zu wiel, weiner Lochter? Du haft doch den Sadel genau betrachtet, und diefer,

ben bu bestellt haft, ift genan den fo, mit denfelben Schnuren, : denfelben Banbern ?

# Agrippina.

Traut mir nur zu, liebe Mutter, daß ich ihn nicht bloß obenhin angesehn habe. Ich habe ihn auch zer rieben, und im Grafe liegen laffen, damit er ganz das Ansehn von einem solchen bekame, den man schon viele Jahre gebraucht hat.

Ronigin.

Mur vorsichtig, liebes Rind, ich gittre fur bich.

Agrippina.

Seid unbesorgt, Mutter; Agrippina bat ben Schlaft trunt schon bereit, dem er nicht miderstehn fann.

Ronigin.

3d bore fommen.

Agripping.

Entfernt Euch, er ift es gewiß. — Marganethel nimm ben herrn in Empfange. Ge poin.

Margarethe tritt auf.

Margarethe.

Das ist doch bei alle dem ein sonderbarer Auftrag, wenn mir nicht so sehr viel versprochen ware, so möcht ich dem gnädigen Herrn wohl die ganze Sache verratten, denn er ist der freigebigste Mensch von der Welt; indessen, wes Brod ich esse, des Lied ich singe: scheint's ja bei alle dem nur ein ganz unschuldiger Spaß zu sein, um ben die Mutter selber weiß.

#### Andalofia tritt ein.

# Margarethe.

Da seid Ihr ja, schönster herr Graf, die Prins jeffin wird ben Augenblick erscheinen.

#### Andalofia.

Her, gute Alte, nimm für beine Liebe und Treue biefen Beutel mit Gold, als ein geringes Unterpfand meiner Erkenntlichkeit, benn beine Dienste sollen noch anders belohnt werben.

# Margarethe.

Last mich die schonen, lieben, weißen Sande kuffen, gottlicher Mann, Ausbund aller Schonheit, ach! Ihr verdient das allerhochfte Gluck, das der himmel nur den Menschen bescheren kann.

Undalofia.

Das wird mir heut.

Margarethe.

Gewiß, gewiß, boch -

Agrippina tritt ein, Margarethe ab.

#### Andalofia.

O meine Sonnel mein himmel! wie glorreich gehft bu mir auf! Warum trittst du mir so geschmuckt mit biesem Geschmeibe entgegen?

# Agrippina.

Bitte' ich nicht vor dem Augenblick, in welchem bein Bahn der Entzückung von dir mochte genommen werden, und dein ernüchtertes Auge dann feinen der Reizemehr fehn, die du jezt an mir bewunderft? Necht glan-

jend mocht' ich dir erscheinen, Die schonfte Frau der Welt wunfcht' ich um beinetwillen zu sein.

Undalofia.

Bift du es nicht? Und nicht bie Schonfeit ift es ja allein, die mich heut entzuckt über die Sterne hebt; daß du, du himmlische es bift, das ift es, mas mich heut in beinen Armen wahnsinnig zn machen broft.

# Agrippina.

Lag une hier neben einander figen, und une Aug' in Auge fpiegeln, Reb' in Rebe fluftern, und Ruf auf Ruf brucken, um unfre Schwidte ju besiegeln.

Andalofia.

Komm dort hinein, Geliebte, in das lette, heiligste Afpl unfrer geheimen Liebe, entlade bich dort dieses beschwerlichen Schmucks, daß ich nichts sehe, nichts fuhte als dich allein.

Marippina.

Mein Theurer, noch wenige Zeit; ich zittre, meine Mutter durfte noch wachen, ihr Gemach ist nicht fern vom meinigen.

Margarethe tommt mit einem Beder.

Margarethe.

Dier ift ber Erunt, gnabiger herr Graf, bevor 36r Ench niederlegt. gebt ab.

Andalofia.

Eredenze mir, Golfebte, und wo bu beine Lippen andrickteft, nehme ich den Rug bem Becher wieder, um reinen Neftar aus bem Golbe zu saugen.

: Agrippina.

Muf bein Bobl, auf beine Liebe!

#### Andalofia.

Meine gange Seele burftet, dir diefen fagen Gruß ju erwichern. etinte.

Agrippina.

Saft du ihn geleert, den Becher?

Anbalofia.

Rein Tropfen ift jurud geblieben, benn keine ungeweihte Lippe foll von dem fluffigen Golde genetzt werden, in welchem theurer als die theuerste Perts der Bunsch beiner Liebe zerlaffen ist.

Agrippina.

36 finne, wie ich die Fulle beiner Liebe erwiebre.

Andalosia.

Bift bu denn nicht mein? Diese Liebe unfrer beiden herzen ift sa nur Gine Liebe, mas in dir klingt tont auch in meiner Bruft, und wie Wellen fliegen unfre brunkigen Seelen in einander.

# Agrippina.

Bie fuß tont in ftiller Nacht von des Geliebten schoner Lippe die Rede über die Liebe, die Einsamkeit ift wie ein langer ruhender Ruß, und unfer Innres erzittert, wie es sich der unsichtbaren Welt und den Liebesgeistern entgegen sehnt.

Andalosia.

Doch warum sprechen wir und fuffen nicht?

Agrippina.

Auch das Wort, das Geständnis der Liebe trägt Bonne in fich.

### Andalofia.

Mein hoffen, mein inbrunftiges Sehnan, die plots liche Erfüllung, der blendende Glanz meiner Seligfeit, deine fuße Gegenwart in holder heimlicher Nacht, das Nachtigallenfloten deines Mundes, alles, alles umfängt und umwebt mich mit Strahlen von Wonne, und schaubtelt mich auf den Wogen von Paradieses Fluffen, daß dieses sterbliche Wesen des Leibes in holdseliger Ermatung verschwimmt, und alle Gedanken und Empfindungen verdammern in der Blumenumlaubung deiner Nahe.

# Agrippina.

O wie verfteh' ich bich fo gang und freue mich bei garten Sinns.

Andalosia.

Ja, eine selige Rube, eine himmlische Mubigfeit, ein Ermatten, wie das jum himmel Entsterben der heiligen riefelt, flutet, flustert durch mein ganges Befen und singt dem Geist ein Biegenlied, wie Benus es wohl dem Amor sang.

Agrippina.

Deine Reben fallen fo lieblich in mein Ohr, wie im Fruhling bie Bluthen vom Baum.

#### Undalofia.

Wie schon gesagt, wie friedlich — wie fanft und — und — hold? nicht wahr? gabnt. Berzeih, ich weiß nicht, warum ich bich unterbreche.

Marippina.

O mein Gufer, mein Trauter!

Andalofia.

Barlich, du Engelsbild, noch nie — gabet, Ric, niemals — Bas sagtest bu doch?

# Agrippina.

Richts, mein Theurer.

#### Andalofia.

Richts? Richts? gabne. Nichts, mein Engel, will viel fagen, benn — gabne. Ich weiß nicht, — es muß schon spat sein, benn bie Augen wollen mir zufallen — aber bu sprichst auch gar nichts.

# Agrippina.

3ch bore bir gu, bu Wonne meines Bergens.

#### Undalofia gabnt.

Ja, es hort sich gut zu, wenn Leute so reden, — vollends — gabnt. so recht begeistert über bas himmlisssche gabnt. ber Liebe, — nur nicht Geschwäß, wenn ein Bensch schlafen will, benn alsbann — mein Schaß, ift es zur Unzeit, — und ben Fehler scheinst du mir zu haben.

#### Agrippina. . .

36? Ift bir meine Liebe jest icon gleichgultig?

#### Andalofia.

Nein, das nun eben auch nicht — gabnt, aber — Ruhe muß der Mensch haben, — denn Ruhe — sieh, ist der Ruhe wegen nothwendig. — Ei, mir daucht, ich salle mit dem Kopf auf den Tisch. — Tisch! Tisch! Ein einfältiges Wort. — Warum muß nun hier gerade ein Tisch stehn? — Dietrich! Dietrich!

# Agrippina.

Bas foll er? -

#### Andalofia.

Was du foult, du fauter Mensch? Mich zu Best .
111. Band.

bringen — das dunkt bem Fragengesicht wohl zu viel — Dietrich — ah! liebster Engel! Du bift da? Berzeib, ich war ein wenig in Gedanken.

Agrippina.

Du bift made und ichlafrig.

Undalofia.

Ja, mein Kind, weil der Dietrich nun wieder him ein gelaufen ift — hole mir doch mal den Flegel, er muß in der Nabe fein, — ich muß nich niederlegen.

Agrippina.

Romm, daß ich bich felber fuhre. — Margarethe! Margarethe!

Margarethe tommt.

Andalosia.

Ja, Dietrich, ja, du bist eine ganz gute haut, — nur taugst du nichts, — tein gutes haar an dir — immer gabnend.

Agrippina.

Lege dich auf dieses Ruhebett hier, mein Trauter.

. Andalofia.

Ich traute dir ja, — freilich — je nu, — tommt Zeit, tommt Rath, Affengeficht. fie gebn in bas zweite Simmer.

Margarethe.

Er weiß sich vor Schlaf nicht zu lassen; es ist zum Lachen, was sich die Prinzeß für Schmeicheleien von ihm muß sagen lassen. Dun schläft und schnarcht er schon: ich bachte wohl, daß der Karte Schlaftrunt so scholl wirten muffe.

# Agripping tommt.

#### Agrippina.

hier, Margarethe, nimm diese Lasche, und habe fie dem Festschlafenden schnell und behende so an bas Bamms, wie er diese trug. Aber nimm bich in Acht, daß er nicht munter wird.

# Margarethe.

hat nichts ju fagen, gnabigste Furstin, brei Schneis ber tonnten sich jest auf ihn segen, und arbeiten und bugeln, er merkte nichts bavon.

# Agrippina.

Endlich errungen! — Ich fasse hinen — richtig, jehn schone goldne Mungen — und wieder — und wieder — und wieder — o welche Wonne! Ich entsliehe mit meiner Beute in die innersten fernsten Gemacher, bis er fort, — und dann, o du himmlisches, glanzendes, lachendes Gold, dann will ich immer mehr der tonenden Liebesteden aus diesem welten, unscheinbaren Munde ziehn, und dir, nur dir leben und sein. gebt ab.

# Margarethe kommt zurlick.

### Margarethe.

Nun ware das auch geschehn. — Er schnarcht aber so ftark, daß es unanständig wird, benn die Schildwachen draußen mussen ihn horen können. Sie mußten denn etwa denken, es ware des Ronigs Majestät selbst, der sich bei der Ronigin befände, und es ist wahr, der hohe Rann kann auch in diesem Orgelspiel etwas leisten, was man nicht alle Tage hort, denn er hat besonders die tiesen Tone so in seiner Gewalt, und die schnellen gurgelnden Passagen, die dann ploglich in die Hohe hinauf

tremuliren, und mit einem Schnelltriller wieber in ben ruhigen gefesten Son berabfpringen, daß man über die umebeure Fertiafeit erftaunen muß. Wenn bann bie liebe alte Ronigin auch anfangt einzustimmen, Die fic mehr auf die Lachtone gelegt hat, und immer gang vide lich mit einem Geufger abschnappt, ohne die Caden; ju Ende ju fuhren, bann ohne alle Barmonie und Ucher gang mit ben abgebrochenen rocheinden furzen Gaten wieder anfängt, fo fcnarchen und fugiren die beiden Berrichaften ein außerft munberfames Duett. - Bas aber der einfaltige Gpag mit der Bertaufchung ber Gadel nur bedeuten foll? Und bagu bie vielen Anstalten, bie Beimlichfeit, die Gefahr feinen guten Ramen ju ver lieren? Ja, die Langeweile treibt Bie Menichen ju munberbaren Sachen. - Er wird immer noch nicht munter, und ber Morgen fangt icon an ju dammern. wird ber aute Menfch verdruflich werden, wenn er meift, daß man ihn mit diefer Liebe nur genarrt hat. muß ibn aufweden und aus bem Schloffe ichaffen, meine Reputation tonnte felbft dabei leiden. - Er rubrt fich, ja. - Geht boch bie Impertineng, nur um fich auf ber andern Seite wieder gurecht ju legen. - Rein, mein gnadiger Berr Graf, fie geht binein. fo ift es nicht ger meint, das darf hier nicht fein; wartett ibn. ermuntert Euch boch, und feht um Guch, daß bas bier feine Schlafstelle fur Euch ift.

Undalofia erwacht.

Wo bin ich?

Margarethe.

Bo anders als im koniglichen Schlosse? ums him, mels Willen, es wird schon Tag, macht Euch bavon.

Undalofia taumett beraus.

Bie bin ich benn hierher gefommen?

Margarethe.

Je nun, die Jugend, — die Liebe, — Prinzeffinenen, so hoch geboren sie sind, bleiben doch auch Mensschen —

Andalofia.

Die Prinzeffin? - 3ch erinnre mich, - wo blieb fle? Margarethe.

Das arme Berg, wie sie sah, baß bet gnabige Berr so sehr schläfrig war, und ungeachtet aller Liebkosungen, aller gartlichen Worte immer wieder einschlief —

Undalofia.

36? atter Marr?

Margarethe.

Sabt Ihr benn nicht noch eben auf dem Rubebeit bott fcnarchend gelegen?

Andalofia.

himmel! Wie ein Thier habe ich alle Befinnung verloren.

Margarethe.

Recht ift es nicht, bester Berr, und die gnadige ione Pringes wird Euch nun wohl recht bofe fein.

#### Andalofia.

Ich verdiene ihren Born, ich Unwürdiger. Woch weiß ich mich nicht zu sammeln, mein Kopf ist schwach, mein Gehten erschöpft; o wie werd' ich erschrecken, wenn ich meine volle Besinnung wieder sinde. Leb wohl und schweig. gebt ab.

#### Margarethe.

Simpel! Schweig! Bas giebt's benn hier zu ver schweigen? Ich fürchte, die Ronigin und die Prinzes werden Euch selbst damit aufziehn und Euch, in die Nase lachen, daß Ihr Euch aus Eitelkeit so leicht be thoren ließet. Schweigt! Er spricht, als wenn er ein Konig ware, der fremde unbekannte, wetterwendische junge herr.

# Meunte Scene

Bimmer.

#### Andalofia allein.

So wandelt dumpf ein Thier in Paradiesen, Und fieht nicht Blum' und Frucht, fo reißt der Bahnfinn Den Freund und die Geliebte rob gerfleifchend Sich felbft mit grimmen Big bie Glieber mund; So bin ich felbft mein eigner bummer Reind, Durch eigne Schuld aus meinem Paradies Schmachvoll vertrieben, ich im bloben Sinn Berrif felbft meine Liebe. - Bie nur mar es, Bie moglich nur, bag biefer thier'iche Schlaf, Der dumpfe Sflave ber Matur, ben Beift, Der himmelan mich trug, bewalt'gen fonnte? Die schwere Schuld muß ich fogleich verfühnen, Ein prachtiges Banfett foll wiederum Den gangen Sof in meine Garten giebn, Die icone Sarftin wird durch Siehn erweicht, Go fcmell tann Bergenstiebe nicht erfterben, Sie überfieht den Rebl und Benus fendet

Mus ihrem himmel meine Wonnestunde. Doch wenig Gold bab' ich in Borrath noch. Ich eile um ben Reichthum berguftellen. -Bie? - Bas ift bas? - Leer, immer leer ber Gadel? -Ich traume nicht, - wie, follte Ampedo, Der Blode, recht mit ber Bermuthung baben? Ift mobl die Zauberfraft erschöpft und todt? -D nein, ich Blober, Blober, Rafenber! D ich Getäuschter, plump, arg, arm Betrogner! Bie man Schulfnaben wohl und Gaffenjungen Um Aepfel ober Maffe hintergeht, Bie Bauernvolf in bem Gelag ber Schenfen Mit grob gesponn'nem Bise übertolpelt -Ja, Tolpel, Mam, Blobfinniger, Dummfopf ich! Bedurfteft bu bes Schlaftrunfs mehl, in ber Betaubung bummer, alberner ju werben? Nimm diefen Ropf, ber mit Berftand nichr bient, Der faum ben Sinn bat Gras bir aufzufinden, Dem Sorner nur noch mangeln Thier gu fein, Nimm ihn , zerschmettr' ihn an ber erften Wand! Bas bleibt mir als Berzweiftung? - Bas mir bleibt? Das Leben doch, die Jugend, Die Gefundheit, Die hoffnung, funftig fluger noch ju werben, Die Rraft, Die eigennus'ge Lauscherin Mit gangem vollem Bergen zu verachten. Go fei es, und bann ben Berfuch gemacht, Bas ich verloren wieder zu erobern.

Der haushofmeister tömmt.
Saushofmeister.
Ich tomme, von dem Munde meines herrn Befehle zu empfangen, wie das Fest Nach feinem Bohlgefallen einzntichten.

#### Andalosia:

Borerft ruft schnell die gange Dienerschaft. Danehofmeifter ab.

Micht in Bebrangnis Rath ju finden wiffen, Ift nicht des festen Mannessinnes murdig, hinweg, du falfche Schaam, geschehe frei, Mit heiterkeit, was boch geschehen muß.

## Mile Diener treten ein.

## Andalosia.

Ihr guten, treuen Leute, die bisher, Das mußt Ihr selbst bezeugen, frohe Tage Mit mir gelebt, die ich beschenkt, gepflegt, Und nie gedrückt: es ist ansezt mein Bille, Einsam und unbekannt in fremden Landen Gelübben treu auf ein'ge Zeit zu leben; Un Lohn bin ich bei keinem in der Schuld, Ihr habt voraus, behaltet was Ihr habt, Die kostbaren Livreen, Pferd' und alles, Zwei Pferde nur behalt' ich mir; lebt wohl! Erwiedert nichts; wozu, daß wir uns rühren? Je mehr Ihr mich geliebt, zeigt um so mehr, Daß Ihr mit Schweigen alle mich verlaßt.

Du, Dietrich, bleib. Mich zwingt ein seltsam Schickfal, Allein und sparsam nach dem Baterland Nach Eppern heimzukehren, und ich will Mit dir die Reise machen.

## Dietrich.

Aber ich

Will nicht, mein herr; ei, seht mir doch den Antrag! 3ch also bin der einige, schlecht genug

Und gnt genng, auf knapper Pikgerfahrt Euch wie 'ne Kurbisflasche zu gelekten, Die man nur unterwegs mit Wasser füllt, Da Ihr die andern alle fortgeschickt?

#### Andalofia.

3ch glaubte, mich gefällig dir zu zeigen, Da du aus Eppern bift, und deinen Bater Gern wieder fiebe; mas willft du unter Fremden?

## Dietrich.

Sorgt nicht, mein Bater lauft mir nicht bavon, Benn er nicht etwa flirbt, Eppern noch weniger; hier hab' ich unter Diensten nur zu wählen, Ein trefflicher ist mir schon zugesagt.

#### Andalofia.

So bleib, bu Laugenichts, ich geh allein.

#### Dietrid.

Biel Glud jur Reise! Der Graf Theodor Rommt außer fich, daß ich nun zu ihm ziehe. gebt ab

#### Andalosia.

So vieles Gold befig' ich noch, um einsam Nach Eppern heimzureisen, sei's zu Land, Sei's auf dem furzern Weg zur See. Leb wohl, Du undantbares London, lebe wohl Betrügerin, die mit der Liebe heuchelt!

## Theodor tritt ein.

#### Theodor.

Berzeiht, mein Theurer, daß ich frank und frei Co ju Guch trete, langft hab' ich gewunscht,

Daß wir als Frennd' uns naber fommen mochten, Boju ber Ceremonien und ber Fragen?

Andalofia.

3ch bin in Gil, fann ich Guch worin bienen?

Theodor.

Necht sehr: mich freut's, daß Ihr ohn' Umschweif sprecht, So macht's der brave Mann, so Ihr, so ich. Ihr konnt mich gludlich machen, Euch verbinden Auf Lebenszeit, wenn Ihr, mein Bater stirbt bald, Bis dahin mir zehn tausend Pfunde borgt.

#### Andalofia.

Mennt Ungefälligkeit nicht dieses Lächeln Und Achselzucken, kamt Ihr gestern zu mir, So stand die Summe warlich Euch zu Diensten, Doch jezt bin ich zu helfen nicht im Stande.

## Theodor.

Ja, "tamt Ihr gestern" ist Geschwisterkind Mit dem verruchten Balg "ein andermal," Die Lumpen Dippschaft stammt von Lug und Trug, Und Kargheit saugte fie an schlaffen Brüsten, Wohin man kömmt, sind die Unholde da Mit ihrem dummen Bahneslesch und Grinsen. Ich dachte nicht, so abgeführt zu werden.

#### Andalofia.

Wenn Ihr mich kenntet, wurdet Ihr nicht zweifeln. Theodor.

Mag Euch nicht näher kennen, als ich thu, War eine miferable Perspective In leeres Ders und Gingeweid ju schaun.

## Andalofia.

Ihr tonnt mich nicht beleid'gen, fo lebt wohl.

## Theodor.

Doch dir den Hals umdrehen, filziger Berichwender! farger Hochmuthsteufel, du! Rich ärgert, daß ich ihm das Wort vergönnt. Die Zeit find't sich, ihm das noch einzutränfen.

## 3 meiter Aft.

## Erfte Scene.

Bimmer.

#### Daniel, Diener.

#### Daniel.

Macht nur das Essen, Kinder, deckt den Tisch, denn Ihr wißt wohl, wenn der gnädige Herr zu Hause kömmt und sindet nicht gleich alles sertig, daß er sich nur hin zu seizen braucht, so mault er den ganzen Tag. Diener ab. Das ist eine Noth mit solchem simpeln, stillen, lange weiligen Herrn! Der Alte hatte noch auf seinem Sterbe bette mehr Leben. — Aber, sch' ich recht? Warlich, der Herr Andalosia! So ganz allein? Ohne Gesolge? Bas hat das zu bedeuten?

Undalofia tritt ein.

#### Daniel.

If's möglich, gnadiger Herr, daß meine alten Augen Euch fo unvermuthet wieder fehn? Ach, welche Freude! so wird doch nun hier einmal die alte traurige Langweile und Einsamkeit etwas aufgeheitert werden!

Andalofia.

Bo ift mein Bruber?

Daniel.

Da unten in der Allee nach der Meierei ju, auf feir

nem gewähnlichen Spaziergange, er muß hald kommen, benn nun hat er schon seine Milch und sein Butterbrod verzehrt, nun hat ihm der alte Mener schon die Geschichte von den jungen Gansen vorgetragen, und er selbst mird, auch wohl schon seinen Traum, von heute Nacht ause; einander gesetzt haben, so daß er nicht lange mehr ausebleiben kann.

## Andalofiaco & ...

Er ift gefund und froh?

#### Daniel

Lieber himmel, Ihr tennt ja felbft unfern gnabigen herrn; gefund, ja, und froh auch auf feine Weise. Er verlangt nicht viel von der Belt.

## Andalofia.

Bie treibt 3hr es benn nun bier?

## Daniel.

Den einen Tag wie den andern; was Gott und an Zeit beschert, die verbrauchen wir denn auch mit seinem Beistande; aber das versichre ich Euch, wir könnten hier eine Universität errichten, um die Langeweile im ganzen, Lande gründlich und auf ewige Zeiten zu stiften. Ich sage manchmal; geht doch an den Hos. — Nein. — Nacht eine kleine Reise! — Nein. — Ladet einmal Gaste. — Nein. — Wollt Ihr worgens steht der herr auf, sein Frühstick nimmt ihm eine Stunde weg, dann zieht er sich an und wieder aus, sucht andre Kleis der vor, und wechselt sie wieder mit dem Schlafrock. Eine unglaubliche Lust schenter am Auf zund Zukndpseu zu haben, denn ganze Stunden kann er damit hinbringen,

oder handschuhe zwanzigmal anprobiren. So tommt benn die zwolfte Stunde, und er wallfahrtet nach der Meierei. Dann wird gegeffen und der Nachmittag eben so hingebracht. Sochstens geht der herr einmal auf die Jagd, aber nicht um zu schießen, nur seinen Leuten zuzusehn.

#### Undalofia.

So haft bu es aber gut, und wenig ober nichts ju thun.

#### Daniel.

Sagt das nicht, muß ich doch nach allem sehn, du mit die Wirthschaft nicht zu Grunde geht; auch ift der herr Bruder so genau und geizig, daß man beinaht sein eigenes Geld zusehen muß. Ueber seden Groschen weitlauftige Berechnungen, dann hat er noch das Unglud, nicht zu kapiren, und weil er nicht rechnen kam, denkt er, jeder Mensch will ihn betrügen.

#### Andalofia.

Er mag nicht fo gang Unrecht haben.

## Daniel.

Und der liebe Eigensinn! Wenn ich ihn an : oder auskleibe, macht er alles verkehrt und das läßt er sich auch um alle Welt nicht abgewöhnen. In der ganzen Christenheit zieht man doch gewiß den rechten Stiefel zuerst an: er immer den linken! jeden Morgen halte ich ihm den rechten hin, — nichts da; ich bitte, ich werde bose, ich werfe den Stiefel weg, nehme ihn wie der, halte ihn einladend, recht einsadend hin, nichts! er bleibt auf seinem Ropf, und will ich wohl oder übel, muß ich nach halbständigen Debatten ihm doch gegen, Bernunft und Ueberzeugung nachgeben. Das ift ein Kreuz mit solchem Herrn.

#### Audalofia.

Du bift ein Darr.

#### Daniel.

Außerdem hat er sich noch eine verdammte Sache angewöhnt, er ift der ärgste Topfkieser von der Welt, und wie er es anfängt, ist unbegreislich; denn oft sichn wir ganz ruhig in der Ruge und schwasen; mit einem male ist der gnädige herr hinter uns, keiner hat ihn. gesehn, keiner hat ihn kommen hören; in keiner Stube ist man sicher, es ist, als wenn er durch die Wande gehn könnte, dadurch wird alle Gedankenfreiheit gehemmt, und es ist gar kein Spaß in solthom Hause zu machen. Iber wie kömmt es nur; mein herr Andalosia, daß Ihr so allein und ohne Gefolge reiset?

## Andalofia.

Ein andermal davon.

#### Daniel.

Aber mein Sohn, der Dietrich, wird doch wenigs ftens bei Euch fein?

## Andalofia.

Dein Sohn? Der junge Efel hat sich wie ein Halunk gegen mich aufgeführt: als er glaubte nichts bei mir gewinnen zu können, war er von meinen Leuten der einzige, der mit Grobheit und Undank mich verließ, ob ich ihn gleich mit mir nehmen wollte.

#### Daniel.

Ist es möglich? hat bas schlechte Rind so aus der Art schlagen können? Dug ich in meinem Alter den Gram erleben, Bater eines ungerathenen Sohnes zu sein? Wart Bosewicht! Dir will ich den Text auslegen, wenn ich dein undankbares Gesicht einmal wieder ju Gesicht kriegen sollte!

Andalofia.

Kommt nicht mein Bruder da den Baumgang herauf?
Duntel.

Er ift es, gnabiger herr, Mun will ich gleich an richten laffen.

: Und ich will ihm entgegen gehn. . . .

So recht, Dietrich! Ich sehe, das liebe Kind hat Berstand, er wird, sich schon in der Welt zurecht zu rucken wissen. Er hat nicht, mit dem jungen herrn

Daniel.

ruden wissen. Er hat nicht, mit bem jungen herrn in Compagnie eine miserable Figur machen wollen und Hunger und Rummer leiben. Ephraim! Benjamin!

Bwei Bediente tommen.

Ephraim.

Bas giebt's, herr Daniel?

Daniel.

Noch ein Couvert aufgelegt! Unfer gnabiger herr ist aus fremden Landen zuruck. Du, Benjamin, suche nachher bei der Aufwartung zu erhören, warum er wie der gekommen ist, welche Fatalitäten er gehabt hat, denn von unserm herrn Ampedo kriegt man doch nichts herr aus, so maulfaul wie er ist und bleibt. Marsch!

Die Bedienten ab.

Andalofia, Ampedo tommen.

Daniel.

Es ift angerichtet, gnabige Berrichaft!

## Ampedo fest fic in einen Geffel.

Ich tenn nicht mehr - Die Ueberraschung - Der Schred, - Du, Daniel, gehl

Anbalofia.

Geh, Alter! ich habe mit dem Bruder gu fprechen.

Daniel.

Benn Euch nur nichts juftoft.

2mpedo.

Lag mich allein. — Danlel geht ab. O Bruder, Brus ber, die entfehliche Geschichte, die du mir erzählt haft, die Unbesonnenheit, mit der du dich unglücklich gemacht haft — mir schwindelt's und dreht fich's in allen Sinnen.

Fasse dich nur wieder.

## Ampebo.

Ift bald gesagt. Da haben wir nun beine ungluckliche Art und Weise und die Folgen davon. Sab' ich's
nicht vorher gesagt? Wie hab' ich gewarnt! Aber naturlich ist bei dir alles vergebens; denn wer sich für den
allerklugsten halt, muß immer die allerdummsten Streiche
machen. Das ift der Gang der Natur.

#### Undalofia.

Es ift ja aber noch nicht die Soffnung verloren, daß ich ben Sactel wieder gewinnen tonnte.

## Ampedo.

Etwa auf die Art, die du mfe vorschlugst? Daß ich dir ben Wanschhut gebe?

Undalofia.

Ja, benn so wird es mir leicht ---:

#### Ampebo.

Einmai für allemal, baraus wird nichte. Bir haben getheilt, ba bu es burchaus so wolltest, und nun behalf ich auch mein Rleinod, und jaß es niemals aus ben Sanben! Daß bu ben Filz auch noch thorichterweise burchbrachtest, und wir nachher bas leere Nachsehn hatten!

Andalofia.

Aber, fo lag bir boch nur fagen -

Ampedo.

Michtel Diesmal wirst du mich nicht so weichherzig und nachgiebig finden. Ich bin es meinem Bater und uns beiden schuldig, daß ich unser übriges Gut erhalte und für dich mit Berstand habe; dazu bin ich der Aelteste und ich werde meine Rechte nicht unter die Fuße treten lassen.

Andalofia.

Wenn man nicht mit dir sprechen kann —

Ampedo.

Man fann mit mir fprechen, aber vernünftig; und fest ift überdies die Beit zu Tisch zu gehen; fomm nur hinein, ich muß mich ftarfen und auf meinen Schred zu erholen suchen, fie gebn.

# 3 maette Scene.

Strafe.

Graf Limofin, Daniel.

Limofin.

Es ift also gewiß, wie du fagft, daß mein geliebter Deffe Andalosia-wieder gurud gekommen ift?

Daniel.

Ja, mein gnabiger herr Graf.

Limofin.

Und er wird jest hier bleiben?

Daniel.

Bie es scheint.

Limofin.

3ch wunsche, baß er seine Reise zu seiner Bufricbenheit mag beendigt haben. Schon, daß er wieder da
ift, so kann ich auch vielleicht ein nothwendiges Geschäft
mit ihm abmachen, benn mit feinem Bruber ift nichts
anzufangen. Gehft du nach hause?

Daniel.

Ja, herr Graf.

Limofin.

Du kannft mich melden, bag ich heut noch meinen Neffen meinen Besuch machen wurde.

Daniel.

Heute gehn fie gewiß auf die Jagd, nach dem ges wohnlichen Plag, benn heer Ampedo pflegt den Beitverstreib nicht leicht auszusegen.

Limofin.

Empficht mich herzlich den liebenswurdigen Rindern, dem Troft und der Freude meines Alters.

Daniel.

Unterthänigster. geht.

Limofin.

Andalofia darf es mir nicht abschlagen, meine Berlegenheit ift zu groß, und Gelb haben die Menschen ja im Ueberfluß; aber der Ampedo ift vom argsten Teufel des Geizes besessen, und führt selbst ein Leben wie ein armer Hund; doch der andre junge Bengel spielt gern den Großmuthigen, erwirdt sich Dank und Huldigung, sammelt mit Anstand und Ruhrung diese Brocken der Heuchelei, der ist also leicht zu berucken. O wer den Parvenus, diesen geschlechtlosen unadlichen Abontheurern einmal so ganz ungenirt über ihre Schäße kommen könntel Das Gesindel weiß sie ja doch nicht anzuwenden.

geht ab.

## Dritte Scene.

Bimmer.

## Ampede, Andalofia.

#### Ampedo.

Ja, Bruder, nun bift du gut und vernünftig, mas einmal verloren ift, laß verloren sein, wir richten uns ein, wir sparen hubsch, und tonnen ja am Ende auch die Gemählbegallerie, den Pallast, das Silberzeug und alles verkausen, und uns auf dem Gute draußen knapp und burgerlich einrichten.

Undalofia.

Bogu? wir find und bleiben immer reich.

#### Ampedo.

Ach, Bruder, mich überfällt bei jedem Thaler, den ich ausgeben muß, eine Bangigkeit, man kann nicht wissen, wie alt man wird, ja wer von uns weiß es benn gewiß, ob er wirklich stirbt, und bedenke nur die Noth, die man aledann im Alter leiden mußte.

#### Andalofia.

Bruder, neben beiner Bernunftigfeit bift on aus laus ter Grillen gusammengefest.

## Ampedo.

Mein Wefen will die nur im Anfang nicht einleuche ten, aber bald wirst du ganz so werden wie ich, wir essen und trinten dann mäßig, wir gehn spazieren und auf die Jagd, — ah, ja so, die Leute werden schon draußen im Walde sein und mich erwarten; ich muß hinaus, denn wenn man seine Gewohnheit verändert, so leidet mit Schmerz das Leben selbst.

#### Unbalofta.

3ch bin noch mube, in einem halben Stundchen folge ich bir, und, um es mir bequem zu machen, leihft bu mir wohl bagu ben hut.

#### Ampedo.

Recht gern, hier nimm ihn, bu fegeft ihn auf, fprichst bas Wort und bift bei mir; nichts Bequemeres wie bas. Lebe wohl bis dahin. gebt ab.

## Andalofia.

Gutmuth'ger Thor! Er bentt nicht, daß ich gleich, Bewährt sich nur die Kraft des Wunderhuts,
Zum fernsten Afrika entschwinden kann.
Du sollst mir nun mein Kleinod wieder schaffen,
Mit Schmach und Nache meine Feindin schlagen;
Ich nehme Ring' und kostbare Juwelen,
Geh' in den nahen Wald nur wenig Schritte,
Daß nicht die Dienerschaft das Wunder merke,
Und wunsche mich sogleich nach London hin. 3ebt ab.

## Bierte Scene.

Balb.

Graf Limofin, ein Jager.

Limofin.

Bo find die jungen Grafen?

Jager.

Giner nur,

herr Ampedo, fist bort im Forsterhauschen.

Limofin.

So jagt er nicht?

Jager.

Er schaut nur zu von fern, Wie wir das Wild erlegen, schläft auch wohl Noch dabei ein: oft wieder ist er bei uns Im dicksen Wald, eh wir es uns versehn, Rein Mensch kann sagen wie, woher, und wieder Auf und davon, als ob er fliegen konnte.

Limofin.

Da geht er, wie es scheint, sehr migvergnugt.

Ampedo tömmt.

Ampedo.

Noch immer nicht! — Wo er nur bleiben mag?

Limofin.

Dein lieber Meffe -

Ampedo.

Schonen guten Tag —

Entweder fann ber Thor bas Wort nicht finden -

#### Limofin.

3ch bore, Eper: Bruber -

Ampebo ..

Schonen Dant! -

Bielleicht auch rutscht errschief die West hinein — Limosin.

Ift er nicht mit Euch?

Ampebo. .

. Nicht boch, wie Ihr seht -

Benn er den hut, - wenn er den hut verfdre! Er fommt nicht, und es fängt zu dunkeln an.

Limofin.

Bas ift es, was Euch fo betrüben mag?

Ampedo.

Gar nichts, — mein Bruder nur. — Bielleicht, Da ihn der Zauberhut noch nicht gewohnt, Läft er ihn unterweges fallen, schlägt Bohl stetisch aus, wie falsche Mähren thun, Bockt mit ihm, läßt sich hartgemaust nicht lenken; Da liegt denn, wer weiß wo, herr Andalossa.

Limofin.

Ihr seid bekummert -

Ampedo.

Dein! - Doch fennt der hut

hicher fa alle Beg' und Steg', hat oft Den Ritt gemacht, muß fich im Finftern finden.

Limofin.

Ich sprache herzlich gerneben eblen Bruder, Ich dacht ibn bier in Curer huth zu finden. Ampedo.

In meinem hut? Bas wist Ihr benn vom hut? Ihr benkt wohl gar, — mein himmel, bas find Fabeln, Er muß auf feinen fimpeln Beinen tommen, Bas andern recht, bas mag ihm billig fein,. Wan wird ihm keine Butter baran legen.

Limofin.

Ihm feine Butter? Ich verfteh' Euch nicht.

Ampebo.

Gleichviel; — man fpricht nicht immer des Verstehns halb; Soll's nicht Gespräche geben durfen, Ohm, Die nur — versteht mich — wie man sagen mochte So gleichsam bloß um Willen ihrer selbst Ein klein Geräusch mit Worten machen wollen, Pur aus Geselligkeit, so hausmannstoft Still vorgeset, Rachtisch vielmehr mit Russen.

Limofin.

Ihr feid fo spaßhaft, doch ein ernst Geschäft Führt mich, mit Andalossa abzuschließen In Gil hieber.

Ampedo.

Bobl Geldgefchafte, Berr?

Limosin.

Bielleicht.

Ampedo.

So flagt nicht, wenn er außen bleibt, Er ift fo arm wie Rirchenragen find.

Daniel Bmmt.

Dantel.

Der junge Dort gab mie fur Euch ben Bettel.

Ampebo.

Bo ftedt Er benn?

Daniel

Da fragt Ihr mich zu viel,

Rein Menschenaug' hat ihn seitbem gesehn.

: Ampedo Iteft.

O weh! — in alle Welt! Ich werbe schwach! — "Nit beiden nur siehst dn mich wieder, Bruder." — Rein Hut! Mein Hut!

Limofin.

Bas ift Euch denn?

Ihr habt ihn ja dahier auf Gurem Ropf.

Daniel

Ja, herr, er fist recht fest auf beiben Ohren.

Ampedo.

Das hatt' ich bir, bir bas nicht zugetraut? Go treulos, gegen Bort und Abredung!

Statt nach dem Wald zu gehn, — in weite Welt!

Limofin.

So ist ex fort? Wohin? Und wie so schnell?

Ampedo.

Ihr hart es ja; -

Limofin.

Solt ihn im Safen ein.

Ampedo.

Ach, Ihr versteht das Ding nicht, — er ist fort! Ich ärgre, gräme mich zu Tod', erkrankel D kommt zuruck, ich weiß nicht was ich spreche.

Limofin.

So faßt Euch-nite, Ihr habt fo mancher Boche "

Ihn ja bisher entbehrt; was ift's benn weiter? Berdruflich! daß nun mein Geschäft muß ruhn.

#### Ampedo.

Ihr wift, Ihr wift ja nicht, — ich will nur schweigen, Denn man fagt leicht zu viel in Schred und hige, Und wohl erinnr' ich mich bes Baters Lehre.

fie gebn.

## Fünfte Scene.

Pallaft.

Remmund allein.

Dochst sonderbar! des Konigs Majestat, Der ich sonst nie zu oft mich nahen konnte, Ist nun seit lange nicht für mich zu sprechen, Und trau ich dem Gerücht, so laborirt Der herr allein, und hat den Stein der Welsen, Das große Elixir allein gefunden, Bohl wie ein blindes huhn: der Schüler eilt Boraus dem Meister, und was nächtlich Wachen Und Fasten, Keuschheit, Andacht nicht vermochten, Das wirft der blinden Göttin kind'sche Laune Uneingeweihten bin zum Spott der Weisheit.

Der Ronig tommt mit bem Leibargt.

Ronig.

Aha, mein Guter! da feid Ihr ja auch.

In: 1 11 27 -

Repmund.

Ich weste lange ischen auf ben Befchl:-

## Ronig.

Borbei, mein Lieber, diese Jugendtraume, Die Schwärmerei, Kastein und Beten, alles; Ihr seid auf falschem Wege. Saht Ihr wohl Die neuen goldnen Munzen ausgegeben Aus unserm Schat? Wir haben's, Freund, wir haben's! Doch Eur' Merkur und Jovis Glanz und Benus, Das alles ist nur Fabelei. Wist Ihr Boraus denn die Materie besteht?

Renmund.

Bir suchen fie nun schon seit vielen Jahren 3u lautern, ju verklaren, ju erziehen Durch Kunft jur goldnen Lilienbluthe —

Ronig.

Michts!

Biel simpler ift's, ich hab' sie Freund, ich hab' sie — Soll ich's Such nennen? he?

Renmund.

- Mein hoher herr -

#### Ronig.

Nun speret ben Sinn mal auf, sucht zu begreifen, Ins Ohr will ich's Euch sagen: — Leber ift's!

Repmund.

Bernehm' ich recht? Wie? Leber?

Ronig.

Leber , fal 29 4 3

Nicht mahr, bas will Euch nicht zu Kopf? Berbuzt, Berdummt ficht Ihr ba: vor mir, — ja, mein Freund, Kennt Ihr nicht die Sentenz: es giebt manch: Ding: ) Im himmel und auf Erben, wovon Eure Schulweisheit fich nicht traumen lagt. — Abien. a.

L'etbargt.

Nun, Mann der Beisheit? Seht, wie gefund, volls ständig, aufgeräumt der Konig jest ift, wie richtig er denkt, wie wohl er aussieht, nun er sich alle die unge waschnen Grillen aus dem Gehrne gespult hat.

Reymund.

Sat er benn wirflich die Runft gefunden?

Leibargt.

Narrenpossen, dummer Mensch! Er hat Euch ja nur zum Besten. Gine neue Lare hat er aufgelegt, auf alles Leber im Lande, auf Schuh und Stiefeln, hohl topf! man geht jezt nicht ohne seine Erlaubniß, und nächstens wird er darauf antragen, daß tein Mensch barfüßig einhertreten darf, damit noch mehr Leber sow sumirt wird: seht, das sind die Geheimnisse. gebt ab.

Renmund.

Nicht möglich! — Da kommt die Prinzessin, die jur Desse geht.

Agrippina Bmmt mit Margarethe.

Repmund.

D gnad'ge, schone Furftin, Ift's mahr was man gesagt, was felbst der Konig Mir jezt gestanden? Daß ihm Sol gelächelt, Und er die hohe Kunst —

Agrippina.

Bie man es nimmt, Glaubt mit, die Sach' ift, wer fie einmal tenut,

Soch freilich ift es nicht gleichniel wohin, Bir haben jest das rechte wahre Wefen, Mur giebt es auch viel Schein und Nachgemachtes. ab.

Renmund. Berficht Ihr etwas von dem Geschwäß?

## Margarethe.

Ja, meine bester Herr Ineptus, man darf es nur nicht jedermann auf die Nase binden; ich habe auch dabei geholsen, abschneiden, annahen, und nun ist die Prinzeß Tagesang auf ihrer Stube und thut nichts anders, als daß sie heraus und herein spielt, und ist so glucklich dabei, und lacht und freut sich, und der alte Papa hilft manchmal, und nicht alle dursen darum wissen, und das ganze Land ist glucklich, denn der kinanzminister ist seitzem vollig abgeschafft.

#### Renmund.

Sind fie toll! Bin ich verruckt? Ift bies Sprache ber Runft, ift es Aberwiß? Ich muß in mein einsames Gemach, um bei meinen Buchern meinen Berftand wies ber ju finden. geht ab.

# Sechste Scene.

Straße

Andalofia verkleibet, an einem Meinen Tifchchen.

Andalosia.

Es icheint, baß feiner mich erfennen wird, Denn schon seit lange streicht ber Bengel Dietriche Der Mufigganger, linfic um mich herum. Mun, holdes Gluckt fieb beinem Sohne bei.

Agrippina und Margarethe gehn vorüber.

Agrippina.

Sieh, Margarethe. — Sind bas achte Steine?

Durchlauchtige Prinzeß, ich schmeichle mir, Daß alle von dem reinsten Basser sind. Ich komm' aus fernen Landen, treibe handel, Der Ruf nur Eurer Schönheit, Eures Reichthums, Und Eures edlen hochst freigeb'gen Sinns Zog mich hieher, sehr wunscht' ich, solche Dame Geruhe sich mit diesem Glanz zu schmucken.

Agrippina. 3ch gehe in die Kirche, kommt zu mir. 46.

Undalofia.

O gnab'ges Fraulein!

Margarethe. Meint Ihr mich, mein herr?

Andalofia.

Rehmt gutigst diesen Ring von mir zur Gabe, Er ist der schlechtste nicht auf diesem Tisch, Und denkt dabei des Guch ergebnen Manns, Damit Ihr die holdselige Prinzeß, Die Eure Freundin scheint, erinnern mögt.

Margarethe.

Ein hubscher Mann, von artig feinen Sitten, Prafente macht er, — scheint recht gut erzogen, — Je nun, das Ausland ist ja lang und breit, Da fann ja mancher auch Manieren lernen. — Ja, tleber Herr, ich thu, was ich nur'fann, Und nach der Messe sehn wir uns wohl wieder.

Dietrich tommt.

#### Dietrich.

Rein guter fremder Herr Juwelenkramer,
Ich muß Euch sagen, ich bin auch gut Freund'
Mit einem Aasbund eines großen Herrn,
Des reichsten, machtigsten, freigebigsten
Im Lande hier, es ist ein: Art von Dienst Berhaltniß zwischen uns, ich thu ihm manches,
Seht, zu Gefallen, wofür er denn wieder Erfenntlich ist,

Andalofia:

Ihr seid wohl sein Bedienter?

## Dietrich.

Bollt Ihr Euch an Provinzialismen hangen? — Ich meine nur, fur folch ein Ringelchen Ronnt' ich ihn auch vielleicht durch meinen Einfluß Bereben, mit Euch Sandel einzugehn.

Andalofia.

Im Pallast hoff' ich alles abzusegen.

Theodor und Lady Dorothea tommen.

Theodor.

3hr geht, fo langfam, tudt Euch immer um, Bir tommen, wenn ber Gottesbienft ju Enbe.

2. Dorothea.

Bir fommen, wenn es mir beliebig ift.

Theodor.

Bas machft bu bier, bu Tagebieb? Fort, nach Saufel

Dietrich.

Ich geh' nur noch ein wenig in die Rirche.

Theobor,

Was hat solch Bolk bei Gott bem herrn zu thun, Wenn unser eins, Leute von Son und Welt Sich ihm zu prafentiren suchen? Marsch! Du kannst zur Frühmeß her dich scheren! Geh!

Dietrich.

3ch wollte bier nur -

Andalofia.

Ja, er sprach mit mir, Welch zartes Freundschaftbundniß Euch verknupft. Dietrich ab.

#### 2. Dorothea.

Seht doch hieher! Belch pracht'ger Schmuck! Der Ring Mit diesem Solitair muß meine werden, Rauft ihn, mein Freund, indeß geh' ich zur Kirche. a.

Theodor.

Wieder was Neues! — Hort mal, fremder Mensch, Sind auch die Waaren acht? Seid Ihr kein Schelm?

Andalofia.

Mein gnad'ger herr, last hief'ge Juweliere Die Steine prufen, wenn Ihr zweifeln wollt, Auch brang' ich mich zu Niemand überredend, Ich hoffe mit dem Konige zu handeln.

: Theodor.

Man fann boch fragen, barbeifiger Menfch,

Bom Ansehn werden auch die Diamanten Nicht Graupenkörner werden. Sams kaçon, Bas kostet dieses Ding da kurz und gut?

Andalofia.

Benn die Prinzes ihn nicht belieben follte, So lag ich ihn Euch wohl fur tausend Pfund.

Theodor.

Nehmt nicht das Maul so voll, die taufend Pfund. Pflegt man hier von den Baumen nicht zu schütteln.

Andalofia.

Auch wohl so edle, reine Steine nicht; Prinzessin Agrippina wird ihn kaufen.

Theodor.

Prinzeß! Prinzeß! Bas soll die Ziererei?
Dem Kaufmannsvolk muß jeder Beutel Geld,
Ob aus des Königs, ob aus Lumpenhand,
Ein gleiches gelten, das ist Narrethei
Sich vornehm dunken, weil mit großer Welt
Man Handel psiegt: Kurzum, wollt Ihr zweihundert?
— Er thut, als hort er nicht: — breihundert geb' ich
Und bleib' Euch dann noch hundert funfzig schuldig,
Das ist der letzte Pfennig, den ich biete.

Andalofia.

36 habe nicht die Chr' den herrn gu fennen.

Theodor:

Ich heiße Theodor, bin Rammerherr, Mein Alter ift ber mohlbekannte herbert, Schurrt ber mal ab, bin ich ber einige Erbe.

Andalofia.

Ich laffe nur ben Ring fo wie gefagt.

Theodor.

Berbammter Gigenfinn !:

Rargarethe Bommt.

Margarethe.

Ihr follt, mein Berr, Sogleich auf's Schloß zu ber Pringeffin tommen.

Lady Dorothea tommt.

2. Dorothea.

Der Raufmann raumt ja feinen Kram gufammen.

Theodor.

Be! Mann! ba bruben, feht, in dem Palais, Un welchem über'm Thor der Affe fist, Do wohn' ich, ich verlass mich drauf, daß Ihr Doch beute zu mir fommt.

Unbalofia.

Euch aufzuwarten. geht ab.

Theodor.

Er wird icon fommen Schat, fei nur getroft; Dir fehlt's etwas an Geld, fonst hatt' ich ihm Den großen Stein gleich mit Gewalt genommen.

9. Dorotbea.

An Geld und an Berstand ift immer Mangel In Eurer Birthichaft.

Theobor.

Still! er muß mir fommen,

Sonft lag ich ihn mit Bache ju mir holen; Darüber ift die Meffe nun verfaumt; Bas fich nicht schickt; benn feinen Gott und Ronig Dug unfer einer niemals negligiren.

# Siebente Scene.

## Dattaft: .

## Warippina, Andalofia.

## Agrippina.

Bu theuer, viel ju theuer, merther Berr, Bollt Ihr, fo forbern, tonnt Ihr nirgents Raufer, Auch unter den Monarchen felbft nicht finden.

#### Andalofia.

Bedenkt bie weiten Reifen, Die Gefahren, Die großen Summen', die ich ausgelegt, Und die mir lange feine Binfen trugen; 3ch glaubte, bier in England Glud ju machen, Bei folder Furftin, ebel, reich und fcon, Dich alles Schabens zu erholen, boch Ihr habt fo viel mir abgehandelt, baß Sich felbst die Reisetoften nicht bezahlen.

## Agrippina.

Der Raufmann glaubt, er muß beständig Magen, 3ch habe Euch noch viel zu viel geboten; Gebuldet Euch, ich geb, Euch zu bezahlen. gebe binein.

## Andalofia.

O Beig! Du Schenfal, bas mit fchiefen Augen Rur mehr und mehr ju haufen fucht, und efle Bergerrung gringt, foll es bom Madibar feihn: Beigft bu for ithenflich bich in gemer Bohnung, Beim Burger, Raufmann und dem Bucherer, Bie widerwartig ift bein Angesicht 22 \* \* \* \*

Liegft du auf Saufen ungemegnen Goldes, Schielft unter Kronen bu vom Thron berab! -Wo war mein Auge nur, bas bem vergerrten Graufamen Gobenbild- in Andacht flebte ; Schlief benn mein Obr, bag es von biefen Lippen Orafelspruche nur vernahm? O ichmacher Muth, Der bu in ihr ben Glang bet Emigfeit, Der bochsten Schone, alles himmlischen'... In bumpfer Erunkenheit gewahrteft, nuchtetn ... Aft dir bein Traum bes Raufches Aberwis; Das Berg ftogt die Exinnrung etel von fich Und nennt fich felbst und das Gewiffen Lugner. Sie holt den Bauberfactel, abndet nicht Dag bier ihr Feind auf feine Beute lauert, Und, wie der Sabicht auf die Saube ftogend, In weite Ferne mit ihr ichwinden mirb. Sie tommt, - ich gittre, - ja, fie bringt ibn mit, Befestigt wohl mit neuen, starten Schnuren.

. Agrippina tommt.

Agrippina.

Dier gabl' ich Euch — was drangt Ihr fo an mich?

. Andalofia,

fie umfaffend, indem er den Dut auffest. Sogleich jum muften, menschenleeren Giland!

Margarethe tommt berein.

.. Margatethe.

Gnabige - ums himmelswillen!

Ronig tommt mit Theodor und Gefolge.

Ronig.

Was giebt's?

## Margarethe.

Die Prinzeß — hier ftand fle — weg ift fie! — Ronia.

Nach! Nach! Sucht! Sucht!

Theodor.

Sucht! Folgt mir, ich werbe fie finden! Ronig.

Findet fie, bringt fie, Leute ! Bo ift fie?

## Af dyte Scene State.

## Andalofia, Agrippina,

## Andalosia.

hier nun, wo rings die dbe weite Luft, Die taube See, ein mitleidlos Gefilde, hier -

#### Agrippina.

Weh mir! Beh! Wie bin ich hergerathen. Bo bin ich benn? Bo ist mein Haus? Mir schwindelt, Es bricht mein Herz, und alles was ich denke Sturzt gegen Wahnsinn, sucht den Ausweg dort — Jusammen sinken mir die Knie, — v bester, O liebster aller Menschen, wie ich dich Richt kenne, laß mein Flehn, die Thranen dich Bewegen, sei nicht taub der Hulfsbedurft'gen — O halte mich, ich falle —

Andalosia.

Lehne dich

An diese Bruft; — mit diesen fußen Conen Rehrt alle Bartlichkeit in mir gurad. — Set bich hieher, — an diesen Baumesstamm.

Agrippina.

D himmel fieh, wie voll von rothen Aepfeln, Daß sich die Zweige biegen, füßer Duft Burgt rings die Luft und figret die matten Ginne, Die Zunge lecht, — ach, tonntest du, mein Theurer, Mir eine dieser holden Früchte brechen, Den Gaumen mir in Todesnoth zu laben?

Anbalofia. ;

Ich hole dir den größten Dieser Aepfel, — Was that' ich nicht fur dich? Bist du gestärft, Dann sprechen wir von meiner bittern Krantung; Nur fürcht' ich, wenn ich oben pflücke, regnet Das reife Obst herab, dich zu verlegen. Erag' diesen hut, er schuft das zarte haupt. test ihr ben Dut auf, und stetgt auf den Banm.

Agrippina.

26, fturge nicht -

Andalosia. Gleich bin ich oben.

Agrippina.

Birf

Herunter schnell mir. — O bu gut'ger himmel, War' ich auf meinem Schlosse boch babeim!

Anbalofia.

Hier, nimm — wie? was? bin ich im Traum? Ich mic

Ich fterbe, breche mit den Baum gur Solle.

O Thort o blober, bumpfer ungehirnter Thort Go recht, bu Schaffenarr! Rannft bu nicht ben Leib. Die Seel' ihr nach noch werfen? Stirb! Strock beinen Leichnam bin in feuchten Mober, Daß Rroten, Dtolch und Schlangen ibn verzehren! Spei aus ben Beift, ber nur in beinem Leibe Bie ein Berbrecher im Gefängniß wohnt! Reif nieder rings die Mauern; brich bie Retten. Und fturm bich los mit lautem Sohngelach. Das Beite, Preie, Leere ju erfliegen! --Ber bin ich benn? Ich bin icon idnaft vernichtet, Und ein Gefpenst ber Albernheit hnuft noch . Und spielt in diesen Gliedern , hobern Seiftern Dit Affengrinsen und mit Schaltheitstund Ein Theil ber Emigfeit hinmeg ju fcherzen. Bo find' ich Dich? Renn' ich mit biesem Birn In Baum und Kels, von ihnen mir Bernunft, Die fie belaft gen mochte, einzubrucken? Gethiere ihr des Waldes, wilbe Tauben, Ruduf und Seber, Staar, bu Meinfter Thor, lacht munter, Scheltet mit ben laut'ften Ednen! Ja bu des Meeres ftummgeborne Bent, Dit Schnalzen offne beine naffen Riefern. Und deute mir bas Ohr, bas mir mmr mangelt, Um umzuziehn, bie langgeohrten Bruder Im Markt, in Dablen, boffic gu befragen, Bo's edle Herrlein Andalosia blieb. --Dahin nun beibes, bin bie Stelfteine, bin fie, - und ich mit biefem Dummfopf fest Noch eingekeilt in biefer Beit, mir immer,

Mir immer noch bewußt, daß ich es bin, Die Narität, die abgeschmackteste, Merkwirdig g'nug für Geld sie sehn zu lassen. — Narr, schone dich, du rasest dich sogar Um deine Narrheit, — auch zum Aberwiß Und zur Berzweislung will dir Kraft gebrechen — Das Auge dunkelt — nimm dein Allerletztes, Den Apfel, den du die erbeutet hast, Berzehr' ihn, leg' dich dann in jenen Busch Zum Schlummer oder auch zum Sterben hin.

Er geht ab, lautes Befchrei ber Enrteltanben, bes Rudude mb andrer Bogel, er tommt mit zwei Bemebornern auf ber Stirne jurid. Das ift zu viell bas fehlte noch bem Belben, Da tritt er wieber auf bie Bubne bin. -Wer mir gefagt, ich murbe meinen Buftand, Den porigen troftlofen, bald beneiben -Geprügelt, leberweich, mit Riefelfteinen Geworfen hatt' ich ihn, mit Rug und Bahnen Gebiffen und zerklopft, - o, lauane nicht. Es ift ju Beiten fo erfindungereich, So vollig unerschopflich bas Geschick, Dag noch vielleicht aus jebem biefer Borner Dir Kirichen , ober Manbelbaume bluben. Auf eignem Grund und Boden mich ju nahren. Ba! irgendmo muß boch ehmalige Bernunft anschießen, fich verkorpern wollen, Und fo gefchah's in biefen langen Bornern. So will ich benn auch die Bernunft gebrauchen, Der Ropf foll benten, mir nicht mußig rubn, Un renn' ich muthend gegen biefe Baume -Rrach! eins! — das hat noch nichts geholfen — frach! Rrach! wieder! aber nichts, bas fist fo feft,

Daß ich mir eh'r ben Racken brache; — trach! Bergeblich! unerschütterlich; o wehe!
Und mehr als wehl und lauter als Geschrei
Berf' ich den Ruf hin durch die kahle Bufte,
Daß wenn hier irgend eine Furie haußt,
Ein Teufel hohnisch im Gebusche lauert,
Das alte schadenfrohe Reich der Nacht
Im fernen Bald, in Felsenklumpen brütet,
Sie sich der Angst, der Noth erbarmen mogen!
O weh mir! wehl o hulfe! Rettung! hulfe!

## Gin Einfiedler tommt.

#### Einfiebler.

Gebnlbig, Wesen! Was beginnst du, Wunder? Was rennst du mit der Stirn an diese Baume? Was klagst du, daß dein Wehgeschrei die Oede Durchschallt, die lange schon verlernte, Worte Des Menschen nachzusprechen?

### Andalofia.

Heil'ger Bater,
Bist du ein Engel, mir gefandt zur Rettungs?
Bist du ein Mensch? Schlägt dir ein Herz, . a Alter,
In diesem weiten rauhen Rleide, hilf!
O troste mindestens, o sprich zu mir,
Dein Mitleid rede, weine, hilf mir schrein!
O Mensch! — ich — steh, — ich, rathe, hilf, — Erbarmen!

#### Einsiebler.

Nun sammle bich, kehr bir erst seibst zuruck; Das hochste Elend, wie es uns umlagert Und in uns sturmend bricht, trifft es im Junern Uns selbst nur noch, so scheut es sich, mit Gtimm Uns anzublichen, frummt fich furchtsam, triecht, Bie es als Ungeheu'r entgegen trat: So wie die Heiligen der Bufte lächelnd Mit Augenwink die Lenn und Tiger zähmten.

## Andalofia.

O guter Rather, Ihr könnt leichtlich sprechen, Was habt benn Ihr wohl in ber Welt verloren? Bielleicht einmal ein wenig Haar bes Barts, Wenn Ihr Euch durch die Dornensträuche drängtet! Doch wüßtet Ihr, was ich besaß, was mir Durch Tücke, Zufall, eignen Biddfinn jezt Entrissen ward, dann wundertet Ihr Euch, Daß ich noch athmen, sprechen, leben kann.

### Einfiedler.

Dir ist mein Schickfal wie beins mir verborgen; Doch nenne mir, was bich am meisten qualt, Bielleicht kann ich dir bennoch hulfe schaffen.

#### Andalpfia.

Ein gottlicher Gesandter warst du mir, Wenn du bies Scheusal, dieses Hörnerpaar, Mir tonntost von ber Stirne nehmen, daß Nicht Aff und Bock her aus dem Balbe springen, Als Bruder mich und Better zu begrüßen, Daß ich mich Mensch, wenn auch im Elend fühlte.

#### Ginfiedler.

Wohl dir, daß dies der nachste Wunsch des Berzens; Im Clend bist du menschlich boch geblieben, Und es ist mir vergonnt, die Ungestatt Bon dir zu nehmen. Siehst du jenen Bunn Mit wen'gen grauen Blattern, kleinen Aepfeln? Den einen brech' ich, if ihn, und fogleich ... Bird beine menschliche Gestalt erscheinen.

Andafofia,

Bohl mir! Bie bant' ich bir, o heil'ger Mann! Bo bin ich benn?

Einfiebler,

Auf menschenleerer Insel An Frlands Kuste; einst, por alten Zeiten, Trieb hier ein Zauberer die argen Kunste, Berlockte Neisende, ließ Schiffe stranden, Und pflanzte diesen Baum mit bosen Früchten; Da ward es 'einem-heil' gen Eremiten, Der längst vor mir in meiner Klause wohnte, Bergdnnt, den zweiten Baum so zu begaben, Daß er des Zaubers Wirtung mag vernichten. Du bist, seit ich hier bin, der erste Mensch, Der diesen Stand betritt, nur selten fahren In weiter Ferne Fischer mir vorüber, Auch weiß ich nicht, wie du hierher gekommen.

#### Undalosia.

Nachher davon, doch welches Schicksal warf Euch aus der Welt in biese ferne Dede?

#### Einsiedler.

Ich war bei Sanct Patricius Fegefeuer Im Kloster Monch, und meiner Sunden wegen Sucht' ich noch still're Einsamkeit, gelobte, Freiwillig nie ein menschlich Angesicht Zu sehen wieder, ließ von guten Fischern hieher mich führen, der Betrachtung ganz

Der Abgeschiedenheit geweiht, ben Leib Mit Burgeln nabrend und der Frucht der Baume.

Andalofia.

So ift fein Mittel von hier zu entkommen?

Einfiebler.

Wir muffen an bem Strand ein Fener machen, Und lauschen, bis sich Fischerkahne zeigen, Mit Zeichen sie bann rufen. Komm und ruhe In meiner hatte, und erquicke bich Mit bem, was meine Armuth bieten kann.

. Undalofia.

Ift es erlaubt, von diefen beiden Aepfeln Mit mir ju nehmen?

#### Einfiebler.

Ja, mein lieber Sohn, Wenn du nicht in der Welt damit willst freveln, Denn mir gehort und Niemand biese Frucht. Komm denn, erhole dich und sei beruhigt.

Erste Scene.

And Comment of the State of the

Ronig, Agrippina. : anin vill

Agrippina. " ... Carge ag

Nie, lieber Bater, geb' ich aus ben Sanden Das wieder mas mein Eigenthum geworben Bas mein nur mit Gefahr bes Lebens ward; Bebenft, wenn bamals boch ber Thor erwachte, Bie ftand' es bann um Guer Rind?

Das Wohl des Landes, meines ganzen Bolts! Rannft du mir nicht auf wen'ge Lage nur Den Gackel fur bas allgemeine Beste Bertrauen? Dent boch, was in alten Zeiten Bobl andre Ding fars Baterland' gefchahn. Butter no

Agrippina.

So wracht-Ift-neulich auch, ich tenne bas. "

Ronia.

Doch mur auf wen'ge Stunden.

Agrippina.

Runft'gen Monat,

Doch jest muß ich allein, mich dran ergogen ::

Für meine Angft, für jenes Wunder, das Ich mir nie zu erffaren weiß, das ich Für Traum erffarte, waren mir bie Stefne Als Unterpfand der Bahrheit nicht geblieben.

Ronig.

Ueber dem menschlichen Begreifen ist's!
Im Grunde auch der Sackel; nur daß man Schon diesen mehr gewohnt ist: ebenfalls, Wie Andalosia zu ihm gekontunen.
Wo dieser Mensch geblieben; kurz, mein Kind, Sieht man mit einiger Philosophie In dieses bunte höchst verworene Leben, So mussen wir gestellir: ed giebt viel Binge, Die man zeitlebens nicht begreifen kann.

Agrippina.

Da tommt herr Reymund, Ihr erlaubt mir wohl Davon ju gehn; was ber Mann unternimmt Ift mir am allermeisten unbegreiflich, Last Euch die Kunft bas Golb zu machen lehren, Nur etwas Eifer mehr, braucht Ihr mich nicht.

Du spottest ohne Bothy das tit ein Geift; Der hoch erhaben über allen steht.

Agrip pand shi, (Raymund, toitt sin:

Repinnind.

Seid Ihr ichon heut beim großen Bert gewesen?

Es will nicht foivern; benn ber Weg scheint weit; Rann man auf teinem: Gufffwig hingelangen?

palitical **Menmunde** production in A

Ronia

Bang gut, mein Freund, allein Ihr mißt ja selbft Bie umftandlich.

Repmund.

Die Runft ift Zweck der Kunft, Ihr Streben ist Ihr Hochstes.

Ronig.

Bie man's nimmt:

Bar's benn nicht möglich, seht, etwa zu sinden Und auszumitteln einen Zauberstab, Der mir, so wie ich da und dorthin rühre, Des Goldes Fülle plöglich schüttete? Noch besser, eine Tasche auszumirken, Die mir, wie ich hinein nur greife, stets Und unerschöhrft die goldnen Münzen liefert.

Repmund.

Mein König, dies ist völlig widerkinnig, Dergleichen giebt's nicht, hat's noch nie gegeben; Es führt die Einbildung, einmal entfremdet Dem Simmlischen, ju Fabel und Chimare; Der Trieb bes habens schärft fich immer mehr; Und die Begier, mit unfern Traumen bublend,... Erzeugt hann Ungeheur und Miggeburten.

Ronig.

Ihr redet, herr Abept, wie Ihr's versteht;
Das gand es nicht? ha, kam' Euch nur der Glaube So in die hand, wie mir es ist geschehn, Wie wir's noch haben, — doch, ich schweige kill. Kommt denn zum Ofen, wo' durch Wind und Blasen Das Wunder, meint Ihr, soll gefordert werden.

3 meite Scene.

Bimmer.

Lady Dorothea, Theodor.

Theodor.

Gest Euch boch nur jufrieden, immer und ewig Daffelbe Lieb, ift warlich unausstehlich.

3hr feid mir laftig mit dem roben Wefen.

Theodor.

Kann ich bafur, daß ber Sausnarr nicht kam? Bei meinem Jorn hatt' ich's ihm anbefohlen; Seh' ich den Esel wieder, prügl' ich ihn Bon einem End' Europa's bis zum andern, Weil er nicht Wort hielt einem Edelmann. Was war denn auch so Großes an dem Ring?

#### 2. Dorothea.

Rurg, er gefiel mir, und ich wollt' ihn haben. .

Theodor.

Ich wollt' ihn haben! daß Euch nur nicht gefällt Auch den Bollmond vom himmel mal zu haben! Dazu habt Ihr es ja gehört, wie nur Ein Zauberer der fremde Schuft gewesen, Die Länze, die die Fürstin mit ihm hatte, Das Rennen, Suchen, Jagen, Maledein Nach ihr, daß wir in Stadt und Land getrieben.

#### 2. Dorothea.

Benng, fie hat den Ring, ich halte alles," Bas man bavon ergahlt, für Fabelei.

Theodor.

får Fabelei? Mit meinen eignen Augen Sab' ich gesehn, wie fle nicht ba gewesen. Kommt jezt zu bem befohlenen Spazieren, Man ruft mich zum Begleiten, wie zur Frohn, Dann muß ich Stunden lang bas Gehn erwarten.

Dietrich tommt.

Theodor.

Bas giebt's? Bas lacht der Buriche?

#### Dietrich.

O gnabiger herr, dort unter den Baumen treibt fich ein Kerl herum, aus Armenien, oder Mesopotanien, wie er sagt, in gang fremder munderlicher Kleidung, ein: augig, mit einem Pflaster über dem Gesicht, einem grausamen, dicken und krausen haarwulft, der ihm von allen Seiten unter dem Turban hervor quillis; der

hat einen Korb vor fich, mit funf oder fechs Aepfeln brinn, aber die allerschönsten und rothesten, die ich Zeit meines Lebens geschn habe, die ruft er aus, und wenn ihn einer nach dem Preise fragt, so fordert er für jeden Apfel zehn Golbstücke, so daß dann alle Leute mit Lachen vorbei gehn und den dummen Narren stehn lassen.

2. Dorothea.

Den muß ich febn. Rommt, Freund.

# Drifte Scene.

Spaziergang.

Andalofia verkleibet, einen Rorb vor fich, ber ihm von ber Schulter hangt.

Undalofia.

So bin ich denn muhselig hergewandert Und laure, bis die Rache mir gelingt Undidie Erstattung des geraubten Guts. Hat die Berratherin des Hutes Kraft Entdeckt durch Zufall, darf ich wenig hoffen: Rauft doch schon Lepfell Aepfel von Damaskas!

Agrippina von Herbert geführt, Margarethe.

Agrippina.

Bas ruft ber Dann?

Berbert.

Es scheinen Aepfel. Freund, Woher des Lands? Wie nennt Ihr diese Krucht?

#### Andalofia.

Beit her, Ihr Gnad, aus tiefem Ed von Affa, Und reis' die Welt umber die Queer und Kreuz, Sonst ist mein Handel nach Constantinopel, Cairo, Alexandria, wo die Sultan, Die schöne Dam' in der Seraglio scin, Komm' diesmal erstemal ins Europa, Die Paar von Aepfeln sein mir übrig noch.

Berbert.

Bas gilt'ber Rest?

Andalofia.

Rest, sagts? Ho, ho! sein kostbar, Das Stuck zehn unbeschnittene Guinee's.

Berbert.

Du bift von Ginnen, Freund!

Andalosia.

Gar bei Berstand, Dann dieses sein nicht Aepfel, um zu braten, Gebackne Pflaumen draus zu machen, Mus; Aus dies'n, gegessen, wird Schonheit und Wis, Bill sagen, wenn ein Dam', ein Mann drein beißt, Birds roth und weiß, formirt anmuthig, und Der Geist friegt auch gleich neue Politur. Die Ding werd' nur mit hals : und Lebensgefahr Aus einem Zaubergarten abgebrochen, Wird man erwischt, geht gleich der Kragen draus.

Theodor und Lady Porothea tommen, Dietrid.

2. Dorothen ...

Ift das der Fremde.? ... .....

Agrippina.

Sieh da, liebe Freundin,

Der Mann hat Bunderapfel zu Bertauf, Die schon uns machen und den Wis beleben, Und boch nur zehn Guincen fur das Stud. — Romm nachher zu mir, benn ich will dich sprechen.

Theodor.

Thorheiten, sag' ich, und erzbummes Zeug, Und war's der Original Apfel aus der Fibel, Bon dem der Affe fraß in meiner Rindheit, So gab' ich nicht so viel des Goldes d'rum.

2. Dorothea.

Ich will, hort Ihr? die eine dieser Früchte! Es winkt mir die Prinzeß, ich geh' zu ihr.

Margarethe tommt zurück.

Margarethe. .

Hier, mein herr Mameluck, find zwanzig Golbstide, Für zwei von biesen Aepfeln: wollte Gott, Ich hatte so viel übrig für die letten, Um so was auch auf meinen Leib zu wenden! Gebt Ihr nicht einen zu, herr Socinianer?

Andalofia.

Nichts da! Man hatte freilich Gotteslohn, Dem alten Antlig mit 'nem halben Apfel, Mit einem Schnittchen unter'n Arm zu greifen.

Margarethe.

So schlimm steht's auch noch nicht, Herr Afeitaner, Dier sind Gesichter Mode, so wie meins. Da ift sein Gelb, die beiden Aepfel her! w. Theodor.

Mun fagt mal: ift es Ernst benn, ober Spaß? Wenn ich bas Ding hier in ben Mund mir thate, So kriegte mein Gesicht andre Statur?

Andalofia.

Gewiß.

Theodor.

Und mein Berftand, zwar klag' ich nicht, Der wurde auch sogleich wie neu gegoffen?

Andalofia.

Ber zweifelt baran?

Theodor.

Bar's denn auch wohl moglich, Daß so ein Ding, (wie sag' ich doch nun gleich?) Rir dies verdammte Stottern hintertriebe?

Undalofia.

Bas ift bas, Schnottern?

Theodor.

D Gimpel! Stottern heißt es, und nicht Schnottern! Es ift das Stammeln, — das, — nun, merkt Ihr nichts? Benn ich in Born gerathe, etwas eifre, Daß denn die Wort', — wie jezt, — so holterpolter Busammenrasseln, stetig werden, von Der Stelle nicht mehr wollen, daß mir dann Im Hals was pfeift und haspelt, in der Kehle Was schluckt und gurrt, in Jahnen etwas knistert, Was nur, das mag der Teusel selbst nicht wissen.

Undalofia.

Berfteh gleichfam, liegt in ber Seele felbft,

Und dafür kann kein Aepfelessen helfen, Sonst konnt' davon ein Pferd auch reben lernen, Das Wiehern, Esclichrein geht auch beinah Nach dieser nämlichen Deklination.

Theodor.

Saft du felbst von den Aepfeln schon gefressen? Andalofia.

Bu fostbar Gut fur mich, ju theures Futter.

Theodor.

Thatft gut baran, baß beffer Aushängschild Dein Schnauzgesicht fur beine Waare murbe, Denn guter Wein verdicht auch guten Kranz.

Andalofia.

Braucht nichts zu kaufen, herr, ich werde boch Die Aepfel los an höflichere Leute.

Theodor.

3ch will den haben! Nimm die acht Goldftuce!

Andalosia.

Ich fann und will nicht unter zehn, und Euch Auch nicht fur zwanzig.

Theodor.

D du 3-F Flaps!

Du Grobian! Maulaffe! nimm bas Gelb, Sonft foll — bes fcmbr' ich! — fieh — ich brech' bir gleich

Den Sals!

Andalosia.

Laft los! ffe ringen mit einander.

Dietrich, nimme einen Apfel und lauft fort.

Das war gefunden Freffen !

Theodor.

Mun alfo; - boch, wo ift ber zweite Apfel?
Andalosia.

Beiß nicht, ich armer Mann!

Theodor.

3ch habe meinen,

Und bu bein Geld, leb wohl, bu Maroffaner. . .

Andalofia.

Viel Gluck Ihr all zu Euerem Erwerb! Nun geh' ich, werfe die Berkleidung ab, Und lausch' in neuer Mask' auf den Erfolg.

# Bi'erte Scene.

Pallast.

#### . Margarethe ftürzt herein.

Margarethe.

O meh! Jammer und Weh! Zeter und Mordio! D meh! Sunde und Schande! Muß ich das erleben? D meine arme ungludliche Prinzesfin!

Ronig und Ronigin tommen fonell herein.

Ronig.

Bas giebt's?

Ronigin.

Bas schreift bu, Ungluckliche?

Margarethe.

Soll ich nicht fchreien? Soll ich mir nicht die haare ausraufen? O arme, ungludliche Eltern!

#### Ronig.

Sprich! Rebe! Bei meinem Born! Du machst mich ringebuldig.

Margarethe.

Ach, Agrippina! Du Reizende, du Schone, nun so Elende, nun so-Entstellte!

#### Ronigin.

Simmel! Bas ift benn meinem armen Rinde bei gegnet? Sammle bich, fprich.

#### Margarethe.

Wir kamen vom Spaziergange, die holdselige Farsin war frohlich und gesprächig, sie as mit dem größten Appetit zwei schone Aepfel, die ich ihr hatte kausen massen, sie stand vor dem Spiegel und lachte; ich ging indeß hinaus, ihr den neuen Spigenaussag zu holen, der ihr so himmlisch steht: ploglich hor ich ein lautes Aufschreien, ich erschrecke, ich horche, da erkenne ich die Stimme meiner Prinzessin, sie klagt, daß sie geborren ist, sie will sterben, ind Grab will sie sich legen, ich begreife nicht, ich lasse vor Erstaunen die Brabanter Spigen fallen, laufe hinein, und sinde sie, und sehe sie, — o wie soll ich beschreiben, was ich sah, was ich sand?

Ronia.

. Mun?

#### Margarethe.

In der Stube steht und heult ein wildes Wefen mit zwei langen graden hornern auf dem Kopf, das zicht an den hornern, als wenn es sie ausreißen wollte, und weint und verzweiselt.

Ronigin.

lind wer war bas Thièr?

Margarethe.

Ach, scheltet, nennt sie nicht so: unfre arme, ungludliche Prinzessin mar es.

Ronia.

36 will nicht hoffen. - Agrippina?

Margarethe.

Sie selbst.

Ronigin.

Dein liebstes Rind, meine reigende Tochter?

Margarethe.

Ach! Miemand anders.

#### Ronig.

Bas hat das ju bedeuten? Wunder über Wunder! Erft verschwunden, wieder gekommen! nun gar Horner auf dem Kopf! Aber ift es denn auch mahr? Bift du nicht vielleicht über die Beinflasche gerathen, und haft ihren Kopfput fur Horner angesehn?

#### Ronigin.

O fomm, meine fuße Agrippina, tomm, und zeige, ob dies ungeheure Glend wirklich über uns gefommen ift. Sie geht hinein, und fahrt Agrippina beraus, die zwei Dorner auf der Stien bat.

Ronig.

In unfrer Familie! das foll in die Chronit toms men! Abgebildet fur die Nachwelt im holgschnitt!

Agrippina.

Mein, Theure, nein, Ihr tonnt mich nicht erdulben,

Berfloßt mich in die Bufte jum Gethier, Des Bild ich trage, laßt dort Bolf und Bar -Die Glieber mir zerfleischen, daß vertilgt, Bergessen sei mein Schimpf, mein Angebenken.

Ronigin.

O mag'ge dich, es giebt wohl Rath und, Sulfe.

Ronig.

Spring, Margarethe, lauf, ba ift ber Schluffel! In meinem Laboratorium ist herr Reymund, Dann geh' in Gil zu meinem Leibarzt hin; Still barf man das nicht in die Lasche stecken.

Margaretheab.

Agrippina.

Und weiter nur verbreitet fich bie Schande, Und größer wird nur mein Berzweifeln noch.

Ronigin.

O fasse bich, mein Rind, die Menschenkunst Wirb fur dein Ungluck boch noch Mittel wiffen.

Ronig.

Der Leibarzt muß, er fieht dafür in Lohn, Sat Rang am Hofe, ein Rezept verschreiben, Wonach der Auswuchs wieder rudwarts finkt.

Reymund und Margarethe noch braußen.

Repmund.

Elende!

Margarethe.

Uugeschickter!

Neymund. Tolpel! : Margarethe.

Marr! beibe tteten ein.

Ronig.

Bas giebt's?

Renmund.

O Majestät, ein schrecklich Ungluck,
Ich weiß nicht ob ich diesen Schlag verwinde:
So herrlich waren niemals noch die Zeichen,
Das Werk war dem gekrönten Ende nah,
Ich observire mit gespannter Angst
Und in entzückter Trunkenheit, da rennt
Die alte Furie auf mich los, und stößt
Mir an den Ellenbogen, meine Hand
Kährt aus, ich wende mich, und stoße, — stoße, —
O hört es, König! — stoße die Phiole
Um und entzwei, und alles rinnt ins Feuer,
Das schlägt in rother Lohe drüber her
Bor Freude knisternd, als wenn's mich verlachte.

Ronig.

Und alles ift umfonst?

Renmund.

Bergeblich alles,

Es muß von vorn die Op'ration beginnen.

Ronig.

D Ungeschickte -

Margarethe.

Lagt mich auch nur reben:

Er wollte gar nicht horen, stand verduzt Bic angenagelt da und sah ins Feucr, Ich rief ihn zwei und dreimal; wer nicht horte Bar er, ber alte graue herenmeister: Da nahm ich ihn beim Arm, so zart anständig, Wie nur ein Cavalier die Dame faßt, Da fpringt er 'rum und wacht aus seinem Traum, Plump wie er ist, fällt er mir auf den Leib, Wir beide stoßen so das Ding ins Feuer.

Ronia.

O Unglud über Unglud! Geht nur her, Bas wir indef an unferm Blut erleben.

Renmund.

3ch flaune. — Meine gnabige Pringeß, Bie feib 3hr jum Portentum benn geworben? Ronigin.

Dun helft mit Eurer Biffenfchaft und Runft.

Der Leibargt fommt.

Leibarat.

Bas will bie Majeståt — ei heiliger Galen und Aeskulap! Bas seh' ich da?

Ronia.

Ja, ja, mein Freund, das fieht hier traurig aus. If Euch die Krankheit je schon vorgekommen?

Leibarat.

Niemalen, das ist nen und unerhort, Das macht mich dumm, geht gar und ganglich über Den horizont mir. — Wie? Woher? Warum? Wie abzuhelfen? Das sind alles Fragen, Die noch in keinerlei Spstem verzeichnet. Ei! ei! wie hart! und eben recht, und rund Als wie gedrechselt. Wist Ihr Nath, herr Neymand? Renmund.

Ich stehe wie vernagelt.

Leibargt.

Go wie immer :1

Geht, theure Fürstin, bort mit ihm hinein, Die fleine Sage nehmt, versucht mit Borsicht So weit es geht, von oben meg ju schneiden.

Konigin.

Id, bas muß Strafe mohl bes himmels fein.

Leibargt.

Bas follt' er denn mit Harvern grade straken? Sollt' sich wohl harte, unverdaute Speise Jum Haupte wenden, dort versteinern gleichsam, Im Tode lebend wieder Wachsthum suchen und so die Stirn durchdringen? Ist's ein Hirschhorn, Den die Prinzeß im Trank, als Gallert liebt? Siebt's so wie Ueberbeine, Ueberkopse? Sind Horner nur Leichdornen, so vergrößert? Ist's Nagelwuchs und Trieb auf falscher Bahn? Ich muß darüber lesen, gründlich benken.

Drinnen.

Behl Weh!

Leibargt.

Belch ein Geschrei?

Ronigin.

Men armes Rind!

Reymund tommt zarück.

Renmund.

Bergeblich! Wie es mir gelingt, ein Stud Des hornes abzufägen, schießt es gleich Mit neuer Kraft und wie elastisch vor, Das Schneiden macht ihr Schmerz und fruchtet nicht; Bas foll man drum sie nur vergeblich qualen? Sie weint und hat sich in ihr Bett verhallt.

# Leibargt.

Ich rathe, hohe Majestaten beide, Dass man Collegium medicum versammle: Der Casus ist zu wichtig und zu selten, Daß ich allein ihn auf die Schultern nahme; Doch mit gemeinem Nath hat man mehr Muth, In Corpore kann unfre Aunst nicht irren, Bir siehn dann wie in Battebien verschanzt Und schießen mit Erfolg die Krantheit nieder.

Ronig.

So fei's, benn mohl ift dies der beste Rath.

Unfiel'ges Rind, wie haft bu bas verschuldet?

Renmund.

Die Rohlen werben nun erlofchen fein.

# Fünfte Scenc.

Bimmer.

herbert. Lady horbert. Theodor.

Theodor.

Bitter und bof ift fie, und wollte erft Gor nicht mehr kommen, wie fie boch werfprachen;

Doch fie ist immer gornig, bin's gewohnt: 1872.20 000 Bar' sie mal gut, wurd' ich, mein Geell erschrecken.

#### Berbert. "

Doch ift es ungeziemlich, wenn ber Nitter Sich nicht ben Damen will gefällig zeigen; Kein Opfer ift zu groß, wenn fie es forbern, Bie mehr die Kleinigkeit, die fie begebete.

#### Theodor. ...

'S war nur ein Apfel, bas ist mahr, ber aber Behn volle Pfund' und mehr noch kosten sollte.
Lest wollte sie noch klein're Kleinigkeit,
Nur einen schönen Ring für tausend Pfund.
Jest, da sie meine Braut ist, muß ich ihr
Den Ropf noch brechen, nachher ist's vergeblich.

#### Berbert.

Die ungeschlachte Weise, diese Sprache, Bie Messer schneiden sie durch Mark und Bein.

#### Theodor.

Ich so, Ihr so, das kommt auf eins hinaus, Und's wird doch meine Frau verhoffentlich, Da muß ich's doch am besten wissen, wie Ich sie mir bieg' und mir akkommodire.

#### Berbert.

Richt zu ertragen ift's, ich geh, um nicht Die Widrigkeit zu horen und zu fehn, im nicht Antwort zu geben, wie ich mußte:

3 Zeit! dies sind nun deine Junglinge, Bie wirst du fein, wenn diese Greise sind?

#### Theodor.

Die Welt steht doch, sie ist fa fest gerammt, ....

So doppelt eingekeitt und ftark verleimt, Daß ein'ge Dummheit mehr und weniger Noch nicht die Fugen loft: doch der Papa Denkt, wenn man nicht recht sachtchen sacht die Thur Zumacht, so muffen Schloß und Angeln brechen.

#### 2. Berbert.

Du folltest manchmal feiner Laune schonen, Sein Alter wird durch Widerspruch getrantt.

#### Theodor.

Er lernt fich boch schon etwas ein. Seht, Mutter, Den Apfel hab' ich fur mich selbst behalten, Euch darf ich's wohl gestehn, ist jeder sich Der nächste doch; wenn sie nun bei Euch sigt, So geh' ich still und unbemerkt hinaus, Berspeise draußen meinen Apfel, komme Mit neuem Antliz und mit neuem Wis Zurust, um die Gesellschaft zu bezaubern.

Lady Dorothea tritt ein.

#### 2. Berbert.

Seid mir gegrußt, verehrte, schone Freundin, Schon lang habt Ihr nicht unser haus begluckt.

#### 2. Dorothea.

Ich freue mich, wenn man mich hier, vermiste, Denn Guer so wie bes Gemales Umgang Gilt fur die Bluthe dieser Acfidenz, Ich komme jedesmal, von Euch zu lernen.

#### 2. Berbert.

Wie hoch begluckt, daß ich dies edze Bild, Begabt mit Geift und Bis, foll Lachter nennen.

#### Theobor.

Ja mohl; nun bat's am langften boch gebauert? Deine Gebuld macht nun bald Reierabend.

#### 2. Dorothea.

Bir fbrachen noch von mancherlei Bedingung -

Theodor.

Richts ba ! Bang unbedingt ift mabre Liebe : 3war macht fonst Dingen wohl und Bieten Sandel; Ihr mußt auf Gnad' und Ungnad' Euch ergeben.

#### 2. Dorothea.

Der Sohn ift wie jur Folie hingestellt, Er ubt in diefer Daste fich, dag heller Auf diesem Grund Eu'r holdes Befen ftrable.

#### Theodor.

Ja, flichelt nur! Jest will ich Euch verlaffen, 36 tomme gleich jurud. Berfteht, fogleich! Und wie? Macht Guch gefaßt, benn Ihr feht Bunder! Bas gilt's, 3hr fest dann felbft den Sochzeittag? -Frau Mutter , reinen Mund , bitt' ich mir aus.

#### 2. Dorothea.

Bas meint er denn?

2. Berbert.

Beif ich es felber, Rind?

Bielleicht ein neues Kleib, — er macht mir Sorge, Er zeigt fich ungefällig, eigenfinnig,

#### 2. Dorothea.

3d fenn' ihn gang; er meint mich ju erziehn, Benn ich die Seine bin: mich fo zu bilben Bie's ihm bequem, fo schmeichelt ihm fein Dunkel: III. Banb.

Allein die Manner, selbst die wildesten, Erkennen nie die Kraft, der wir gebieten, Die sich in Anfang tief verbirgt; wir schmeicheln, Gehorchen ansangs, Kinder scheinen wir, Doch nach und nach entwickelt sich die Herrschaft, Und jene, die uns ziehen wollten, sind In kurzer Frist von uns also erzogen, Wie wir sie brauchen konnen; Thranen nicht Und Krankheit, Zwist, Ausschhnung mußte Sich sinden lassen, wenn die Frau nicht konnte Aus ihrem Mann was sie nur wollte machen.

#### Q. Berbert.

Ihr fprecht so weise, wie die Chefrau Rur tonnte, die drei Manner icon begraben.

Theodor tritt ein, mit Bornern auf bem Ropf.

2. Dorothea.

Ei, Gott bewahr! mas foll das Mastenspiel?

Theodor.

Ich felber bin's; felbst, gang, mit haut und haar! De saubere Bescherung! Schoner Glang! Dankt Gott nur, Fraulcin Braut, daß ich den Apfel Euch weggeschnappt, benn faum ist er verschluckt, So schlagen schon aus mir die Kern' heraus.

2. Berbert.

um Gottes Willen -

Theodor.

Ruhrt mich nicht viel an! Rommt nicht so nah, ich kriege Lust zu stoßen, Mir ist ganz so zu Muth wie einem Widder. O Sapperment! hatt' ich den Acpfelhoker

Jum Klopfen vor mir, wie ich ihn da packte, Als sich der rammassirte Grobian Rir widerseßen wollte; er hat Kraft, Bir prügelten uns beibe ganz gewiß, Daß seine Lust der ganze Hof dran håtte.

2. Dorothea.

Ihr konnt noch scherzen?

Sheodor.

Scherzen? In Berzweiflung, In Raferei bin ich, furchtbar gestimmt!
Rerft Ihr's benn nicht? Es ist um toll zu werden!
Und alles andre auch bei Seit' geset,
Seht selbst, wie stulp' ich nur den hut mir auf?
Soll er mir oben auf den Stangen baumeln?
Las ich mir einen neuen modeln, wo Raum
Schon fur's Gehorn, und dies dann mit den Federn
Betteisern? Geh ich immer Chapeau bas?

2. Dorothea.

Ihr feib mir unerträglich, und verliert Ihr Richt diese Diggestalt, find wir geschieden.

Theodor.

Noch vor der heirath? Das ist nicht die Mode; Racher läßt sich ein Wortchen davon sprechen.

2. Dorothea.

Ich bin ju fadem Scherz nicht aufgelegt. nebt ab.

Theodor.

Sagt, licbe Mutter, was in aller Welt Soll aus mir werden? Geh ich nicht vielleicht. Bur Schneidemühle, spann' den Ropf mir ein, Und laff' an mir arbeiten bas Getriebe? Geh' ich jum Defferschmiedt, jum Rammmacher, Und laff' aus mir Gerathe fertigen? Bang' ich mich auf? Go gebt boch Eroft und Bulfe.

2. Berbert.

Mein einzig Rind, die Thranen mogen fagen, Bie ich mir fetoft nicht Rath weiß und nicht Eroft.

Theodor.

3ch wette, ber Papa bat feine Freude, Sohnt mich noch aus mit biefer neuen Mobe. Ei was! wie leicht gewohnt man fich an alles: Ich lege mich ins Bett und heul' mich fatt; Mur muß ich barauf benten, nicht die Pfühle Mit diesem faubern Ropfichmud zu gerreißen : Schlafmugen fann ich auch fur jegt nicht brauchen. geht ab.

# Sechste Stei

Øtube.

Dietrich, Bertha.

Dietrich.

Alfo immer und täglich foll ich ben Berdruß ein fcblucten?

Bertha. .. "

Schlucke, mas du willst, ich weiß nicht, was ich bir gethan habe.

Dietric.

Bas? Daß dit mir nicht ewige Treue und Liebe

sombren willst; daß du nicht einsehn willst, daß der Rann des Weibes Saupt ist.

#### Bertha.

Des Beibes Narr, mein Bester: und was haft du benn im Bermogen, wovon eine Frau reputirlich bei dir leben konnte?

#### Dietrid.

Man richtet fich ein, bas findet fich.

#### Bertha.

Das Finden und das Einrichten kenne ich. Pfui, schäme dich, Mensch, hast so lange bei dem reichen Bersschwender Andalosia gedient, der auf Goldstücken ging, und jeden Blick bezahlte, den man an ihn warf, und bift doch ein armer Schlucker geblieben!

#### Dietrid.

Rennst du mich benn so genau? Kannst du benn wissen, ob ich nicht mein Schafchen ins Trockne gebracht habe? Frauensleuten muß man nie Geheimnisse anverstrauen.

#### Bertha.

Seht doch ben Unverschämten! und er will doch noch behaupten, daß er mich lieb hat. Das ift aber gewiß nur Aufschneiderei und Wind, denn sonst wurdest du schon mehr geprahlt, mir auch hin und wieder ein Geschent gemacht haben; solltest du aber ein so geiziger Filz sein, daß du es nur aus Anickerei nicht gethan hättest, so wurde ich dich mit den Füßen aus meiner Stube stoßen.

# Dietrich.

Prasente, nicht mahr? Rieider, und artige Fruh.

finde, und Ohrringelchen? Gelt? Ja, wenn ich mein Bischen Armuth gestohlen hatte!

Bertha.

Und wie anders bift bu bazu gefommen, wenn bu etwas haft, Gaudieb?

Dietrich.

Gaubieb? Das ift bei uns ju Lande gefchimpft.

Bertha.

Rann fein.

Dietrich.

O bu Undankbare! Du weißt nicht, was ich dir zugedacht hatte. Sieh! du begreifft nicht, wie ich zu diesem Apfel gekommen bin: o du harte Seele, den wollte ich mit dir theilen.

Bertha.

Rannft ihn gang behalten, wenn du nichts Befferes haft.

Dietrich.

Soll auch geschehn. Sieh, dir jur Aergernis eff ich ihn, so, und so, und nun soll der Reid dich zerreißen, wenn du die Birkung, die herrlichkeit wirst gewahr werden.

Bertha.

Mit foldem Narren foll ich gesegnet fein?

Dietrich.

Und wenn es recht wirkt, recht, wie ich hoffe, so lass ich bich sigen!

Bertha.

Jammerlicher.

Dietrich.

Mun! Sieh mich einmal an! Wirft bu nichts gewahr?

Bertha.

Bift bu betrunten? Bift bu untlug?

Dietrich.

O weh! Bie reißt es mir im Kopf! O weh! Sulfe! Ich, welche Schmerzen!

Bertha.

3m Ropf?

Dietrich.

O unerträglich. Nimm, liebster Engel, beine fleis nen handchen und brucke mir die Schläfen recht. — So, — noch starter! — Recht zusammen!

Bertha.

3ch wende alle Rrafte an. — Garstiger Mensch! Sibst mir gerade ins Geficht. Ift das mein Dant?

Dietrich.

Ich? — Bas ist mir denn da aus dem Kopfe ges sprungen? Der Schmerz ist weg, aber es fuhr ja was wie ein Kloben heraus.

Bertha.

Ums himmels Billen, Menfch, du bift ein Ungeheuer!

Dietrich.

Was fuhl' ich? Was sch' ich? Hörner? Wahrhaf, tige Hörner? Du Boshafte, Schandliche! Das hat mir mein Bater wohl vorher gesagt! O du Unverschämte! mir noch mit den eignen Sänden die Hörner heraus zu drucken! Und das vor der Hochzeit!

Bertha.

Er hat Sorner bekommen und ben Berftand verloren. Bas fann ich bafur, bag fie ihm tief im Gehirne fleeten,

fo daß man ihm nicht ben Kopf ein wenig anfassen darf, so schießen sie hervor wie Springfebern! hat er mit nicht beinah die Augen ausgestoßen? Bielleicht kann man sie ihm wieder zuruck drücken, und sie weichen ihm im Kopfe wieder auf, denn er hat doch nichts als Buttermilch drinne.

## Dietrich. .

Buttermilch? Du Ungetreue! Bon dir, von deiner Untreue ruhren sie her. Ich habe meinem Vater nicht glauben wollen, und muß nun die Wahrheit an mir selber erleben! O verstuchte, verstuchte Liebe! Berstucht die Stunde, wo du mir zuerst jenen Kapaunenschenkel heimlich zustecktest, denn damals war es um mein herz geschehn! Verstucht jedes Glas, das ich auf deine Gesundheit ausgetrunken habe! Und schon vor der Shel Beg da! Ich renne dich mit diesen Hornern von deiner Fabrik durch und durch! Ich stoße das ganze haus um! Ich ruinire die Stadt!

### Bertha,

Die Bestie verdirbt alle Mobeln, die Thuren; - was foll das werden?

#### Dietrich berum mathend.

Sier! und da! und alles foll zu Trummern gehn! Halt! er rennt fich mit ben hornern in dem Thurpfoften fest. Mach los! Mach los!

#### Bertha.

Ja, daß du noch mehr herum rafeft.

#### Dietrich.

Ich fige fest, die Horner find tief hinein gefahren: 3106! zieh! mach 106!

# Bertha.

Du Pehft, wie ich arbeite, ich kann nicht, meine Rrafte find zu schwach.

#### Dietrich.

o lieg' ich nun hier fest im hafen ber Liebe; soll ich benn hier wie eine Saule steden bleiben?

# Bertha.

Es ift alles vergeblich.

#### Dietrich.

3ch verwachse mit dem Hause in eins, die Hörner greifen durch bis ins Mauerwerk, und wenn die Feuchtigskeit erst eintritt, so quillen sie vielleicht dis in die Jundamente hinein. Zu welchem Schickfal bin ich geboren! Alle Fälle, die mir mein Vater vorhergesagt, alle Nathsschläge passen auf diese vermaledeite Situation nicht, hier eingenagelt, mit gebücktem Kopfe sichn zu mussen. Hilf los!

# Bertha.

Rann ich die Mauer umreißen? — Da lauft der junge Tischler mit seinem Gerathe vorbei! Mopft and Fenfter. Dier herauf! hieher, lieber Martin! — Er muß dich aus bem Pfosten lossägen, sonft seh' ich keine Rettung.

#### Dietrich.

Bas muß der Mensch denken?

Martin tritt herein. .

#### Martin.

Was soll ich, schones Kind? — Ei, was ist denn das für ein Spektakul? Das ist ja der Musje Dietrich! Im Holze fest! Mit Hornern!

#### Dietrid.

Nur nicht viel gesprochen! Belft mir schnell los!

#### Martin.

Es ist wohl erlaubt, sich ein wenig zu verwundern, denn so was sieht man nicht alle Lage, wenn man auch weit darum reifen wollte. Das hat noch keine Naridetenkammer aufzuweisen.

#### Bertha.

Nehmt die Sage, Lieber, und arbeitet ihn lod.

#### Martin fågt.

Die Thur wird aber ruinirt, das muß ja nachher von neuem gebaut werden. Je nun, fo kriegt mein Deifter besto mehr Arbeit.

#### Dietrich.

Nehmt Euch in Acht, Freund, schwast nicht, daß Ihr mir nicht in die Horner fägt, oder wir werden uns sprechen.

#### Martin.

Wenn Er viel Flausen macht, Spagvogel, fo lasse ich Ihn hier im Dolge sigen, bis Ihn mit der Zeit die Warmer heraus beigen.

#### Bertha.

Gilt Cuch, lieber, guter Martin, die herrichaft mochte fommen.

#### Dietrich.

Das ift mohl einer von beinen Liebhabern, ber liebe Martin, nicht? Du Schandfled ber Natur!

#### Martin.

Sor' Er, Frennd, Er fteht hier mit feinem trummen Ruden und hintern fo anziehend da, daß, wenn Er noch

mehr sein loses Maul braucht, ich Ihm ein funfzig aufs
zählen werde. Er kann sich ja nicht einmal wehren,
amsseliger Naseweis, Er!

#### Dietrich.

Still, fagt, Freund, fagt, das eine horn wird ,

#### Martin fagend.

Dank Er doch Gott, daß man Erbarmen mit Ihm hat; wo wollte Er benn schlafen, wenn wir Ihn hier eingefugt stehn ließen? — Nun, nicht geriffen, ruhig ausgehalten; gleich ist Er frei.

#### Dietrich reift fic los.

Das war vorüber. Diese Abhangigkeit mar fehr brudenb.

#### Martin.

Wie kommt Ihr nur ju dem Gewache, Freund? Benn mancher Kunstfreund Euch fo sehn sollte, er bote viel Geld für Euch.

#### Dietrich.

Ich kann nicht viel Nede stehn, der Schmerz, die Angst, — ich bin fo mude, so zerschlagen, daß ich mich kaum aufrecht halte. Erlaube, Bertha, mich dort ein wenig niederzulegen.

#### Bertha.

Komm, mein armer Dietrich, leg' dich ein wenig auf mein Bett, und erhole dich von dem Schlage. Re fabrt ihn hinein.

#### M - 444

#### Martin.

Bas foll man davon benten? Der Menfch ftellte ja den Lichhaber von der Mamfell Bertha vor, auf die

ich auch langst ein Auge hatte, und die mir nicht ungewogen ist. Gi, den Kerl mocht ich haben, so ware mein Gluck gemacht.

# Bertha kommt zurud.

#### Bertha.

Der arme Menfch schlaft fest und schnarcht gewaltigf bie ganze Sache ift mir vollig unbegreiflich, er klagte über Schmerzen, ba bruckte ich ihm ben Kopf ein wenig, und wie ein Paar Junge Ziegen sprangen mir bie horner entgegen, und nun figen sie fest und unbes weglich.

#### Martin.

Ift es denn aber benklich, daß ein so schones, lies bes Kind, wie unfre Bertha ift, sich mit einem so vers wandelten Menschen, aus dem noch, wer weiß was, werden kann, varheirathen wird?

#### Bertha.

Er hat mir schon ohne horner nicht sonderlich gefallen, viel weniger jest, man mußte fich ja vor allen Menschen schämen. Bas mußte der Priester nur sagen, wenn wir so vor den Altar traten?

#### Martin.

Und die Kinder konnten auch folche Baldteufel werden.

# Bertha.

D pfui, mein Lieber, benten wir baran nicht.

#### Martin.

Schones Madden, mir fehft nur eine Summe, um Meister zu werben, sonft hatte ich schon lange um bich angehalten: ben Rerl muffen wir fest halten, so wie er

ba ift, der kann unser Glud machen; mein Better, der Gefell beim Theaterschneider, macht mir einen Satyrpelz für ihn, ich baue einen schonen Käsig, und so ziehn wir mit ihm herum und lassen ihn für Geld sehn, erft in den kleinern Städten, und dann hier in London; ich gebe ihn dann für einen wahrhaftigen Satyr aus, die hörner sind ja auch ächt, und so können wir reich durch ihn werden.

#### Bertha.

Martin, den Berftand hatt' ich Guch nicht zugetraut; bas ift ein Ginfall, der fein Gelb werth ift.

#### Martin.

Rommt nur jest mit hinein, und helft mir ihn festbinden und knebeln, daß er uns nicht entläuft, dann muß ich auch die Thur wieder in Stand setzen, dann bau' ich den Käsig, und dann wollen wir unser Gluck mit ihm versuchen.

fe gehn ab.

# Siebente Scene.

Pallaft.

Ronig, Reymund, Leibarat, brei Dottoren.

#### Ronig.

Nun wist Ihr, meine herrn, die gange Sache, Die ungluckel'ge Sochter faht Ihr felbst, Die Art ber Krankheit habt Ihr scharf gepruft, Nun sprecht, was man fur halfe soll erfinden.

#### Leibargt.

Buerft der edle Mann, mein Lehrer hier, Dem altesten gebuhrt die erfte Stimme.

#### 1. Dofter.

So fchr ich langer Praxi mich beruhme. So feltne Bunden, Schaden, Gliederfrantheit. Berrenfung, unnaturliche Berhartung In Magen, Leber, Dilg ich auch gefehn, Ift mir doch dieser Rall nie vorgefommen. Man lieft, wie es wohl schon geschehen sei, Daß fich die Knochen erft in Knorvel lofen. In Gallert dann, und daß ein Menfch, der erft Sechs Schuhe maß, ju zwein jufammen fallt: Mag fein, daß die Natur wohl auch einmal Das Wunder umfehrt, und die weichen Theile Die Fluffigfeit in harte erft vermandelt, Und allgemach in horn, bas wächst und wächst, So daß vielleicht nach einer Ungahl Sahre Die anadige Pringef in Bornermaffe Bon vielen Rlaftern ober Ruthen fcmande.

#### Ronia.

Das war' ein Clend; doch klingt's parador.

#### 1. Doftor.

Es nahrt ber Mensch zu Zeiten wie ber Baum Schmarogerpflanzen, so erscheint bies horn, Es darf nicht bleiben, theils als ungehörig, Theils, weil's gewiß die besten Krafte zehrt: Dabei muß nun Diat das meiste thun, Nahrhafte Speisen werden streng vermieden, Auch alle Schärfen, alles was erhist, Nur Baffer, wenig Brod, ein Haberfuppchen, So lofen wir vielleicht die Härtung auf, Benn starke, wiederholte Medizin Den Trieb erregt, nachher ihn unterstüßt.

### Ronig.

Doch kann die Kranke daran nicht verscheiden?

#### 1. Doftor.

Benn's lange mahrt, gewiß, brum ift es beffer, Es gehn zu laffen, und nur zu beachten Bohin Natur strebt, ob zur Nindesart, Für Lebenszeit das Horn, ob die Prinzeß Es wie der Hirsch mit jedem Jahre wechselt; Fällt tunft'gen Frühling das Geweih, so ist's Die beste Zeit, die Eur dann zu beginnen.

### Ronig.

Bir find fo flug noch immer, wie zuvor.

#### 2. Doftor.

höchlich verehrt ist mein gelehrter Freund, Doch machen ihn die Jahre etwas ängstlich: Soll man das Neue nimmermehr versuchen, Berliert das Alte auch den Sinn und Geist. Bir schneiden, brennen, wo es nothig thut, Bir stechen Staar mit Gluck, und amputiren Den Menschen oft halb weg, ihn ganz zu retten, Bir nehmen Zähne aus, sie einzusetzen, Und sehn den Körper vor uns, wie ein Beet Zu ackern drein, zu säen nach Belieben; Oft sieht ein Mensch, der ein'ge Jahr bei uns Die Schule frequentirt, kaum noch mehr ähnlich Dem Bilde, das Natur zuerst erschuf, Ift wie Runftpraparat mehr zu betrachten: Ich ließ noch kurzlich einen von mir, bem Der Kopf aus Silber halb bestand, die Beine Aus Holz, der eine Arm von Leder, Das Wenige, was von ihm übrig blieb, Das übertrug geschickt die andre Halfte. Ich bin einmal sehr fürs Maschinenwesen, Ein Mensch, so ungeformt, ist edler stets Als jenes wild gewachsene Produkt.

Ronig.

Wo will benn Eure Meinung nun hinaus?

#### 2. Doftor.

Ich zeige nur, baß wir's hier leichter haben, Denn hier ist ja kein Mangel zu ersegen, Bielmehr ein Ueberfluß nur wegzuschneiden, Wir trepaniren etwas nur im Großen, Bohren das Jorn weg, doch ein Theil der Schale Des Kopfs muß auch mit fort, daß wir die Burzeln Zusammt dem Baum ausreuten, sonst von neuem Wächst er empor, wie auch Versuche zeigten.

Ronig.

Rann bei ber Cur mein Rind nicht Schaden nehmen?
2. Doftor.

Ift's tief gewurzelt, hart verwachsen, kann Freilich ber Ropf babei in Trummer gehn.

Ronig.

Ei, Bagatell! - Bas foll man baju fagen?

3. Doftor.

Der jungfie bier, erlaube man mir nun, Dach den verehrten Berren auch ju fprechen,

Es scheint wohl, daß der Majostat des Cerrn Die Meinung unser Preunde nicht behagt, Mit Unrecht nicht, denn sicher ist der Schaden, Die Hulfe ungewiß. Ich muß nur bitten, Nil admirari, ruhig zuzuhdren. Denn alles, was jezt alt, war auch einst neu. Die Fürstin hat zwei große, starke Horner, Das ist der Fall: wo, frag' ich, ist das Unglud?

Ronig.

Bo, Befter? Auf bem Ropf, Ihr faht es ja.

### 3. Doftor.

Richt fo ift es gemeint. Wo ift bas Unglud? . Go frag' ich wieder. Ward nicht alles Befen Aus Schleim querft und Wurm? Polppen, Schlangen Entstanden dann und Fische, aufwarts flicg es Bum Thier und Vogel, endlich sprang der Affe Fast fcon vollendet bin, und siebe da, Die neue Difgeburt, der Menfch, erhub fich. So fcuf auf ihrem Bange die Matur. Doch foll es dabei bleiben? Lang auf Lauer lag ich, wohin ber Strom ber Beiten gehe, Ob wir jum Fliegen uns erhoben, Schnabel Und Rlaue fich wo zeigten, erft naturlich Als Monftrum, bann ju mahrer Art gereift. Jest feh' ich aber, daß die Menschheit mehr Sich mit bem Thier verbinden, ftarten will, Und gruße froh die neue Morgenrothe. Ein alter Beifer fang: ce gab Ratur Dem Manne Baffen und bem Bogel Schwingen, Dem Pferde Bufen und dem Stier die Borner; Bas gab fie Weibern benn jum Rampfe? Schouheit!

Il's num zu klagen, wenn sie mit der Schönheit Zum Kampf zugleich der Gemse Horn erhalten? Man sagt sich heimlich, daß ein großer Herr Mit diesem Bunder ebenfalls begabt; Ist meine Anmaßung nicht allzugroß, Benn ich in Politik zugleich mich mische, So rieth' ich, beide zu vermählen gleich, Damit die neue Menscheit sich verbreite, Die doppelt dann bewehrt, mit Schwerdt und Honn Unüberwindlich wird. Ist wahr die Mesinung, Daß Aepfel diese Umwandlung geschaffen, Schiffsladungen von diesen Früchten sollte Man holen, um das Bolk auch zu veredsen, Dann würden wir Kraft, Kühnsheit, Tapferkeit, Gesundheit, Freiheit blühen sehn im Lande.

### Ronig.

Eurios! Nach Eurer Meinung mußte man Sich zu dem Unglud gar noch gratuliren: So ware denn Collegium medicum Und Rathschlag drüber seere Landelei; Das ist am allermeisten mir entgegen. Bie? Bogel, Affe, Stier zu werden wunschen? Wie's Euch beliebt, doch ist's nicht mein Geschmad.

### Leibargt.

Es scheint, baß gar nichts Guren Beifall hat.

### Ronig.

Auf teinen Fall; fprecht 3hr nun mas Gefcheiters.

#### Leibarit.

Darf ich es magen frei, gang frei zu sprechen,

So schmeicht' ich mir, wohl ohne Operation, Und ohne schwere Cur, ein sichres Mittel Bu der Pringessin volligen Genesung Nach reifem Sinnen, Herr, entdedt zu haben.

#### Ronig.

Sprecht frei, ce foll fein Mensch Guch barum schelten.

### Leibargt.

Mein Ronig, werthe Berr'n, es ift befannt, Dag viele Uebel epidemifch find, Dag einer fie vom anderen empfangt; Noch andre erben auf die Rinder fort; Ja felbft ber Fall ift ofter vorgekommen, Dag von des Baters BBch fein Erbe frei, Im zweiten Glied ber Entel es empfangt. Im Rind entwickelt fich der Eltern Geift, In ihm kommt oft ein ichwach Salent zur Reife, In ihm wird auch das Ucbel offenbar, Ein icharfer Blick fieht ben Bufammenhang. Bir miffen jest, bag unfer Schadel jebe Unlage zeigt, burch flein' und großre Bugel: Betrachten Sie genau Berrn Renmunds Ropf, Den fpigen Schadel, der Theosophie Und Schwarmerei verrath, besit er nicht, Doch ift ber Mann von Schwarmerei burchbrungen: Das Saupt ber Majeftat ift oben flach, Und boch ift fie jur Schwarmerei verleitet; Was ihm entgeht, hat an der Tochter Kopf Sich hoch erft und bann boher ftets gebilbet, Des Baters Bunderglaub' im llebermaas, Im Bachsen endlich fich ale horn gestaket;

Auch von Beren Renmund ift es sympathetisch Binuber taufdend auf fie abgefprungen, Und wie fich die Ertreme ftets berühren, Steht da Theosophie im Thiereszeichen: Denn weil bei ihr, ber Armen, gartere Organe die Berirrung fand bes Geiftes, Bard langes Born, was bei dem Doffifer Und bei bes Ronigs Majeftat Erhobung Des Schabels, Beulen, nur geworden mare. Geruht nun unfer herr jum Wohl ber Tochter, Warum wir ihn bemuthig fichend bitten, Der Schwärmerei fich völlig abzuthun, Laft er ben Laboranten arretiren. Und wenn es fein muß, falls er fich nicht beffert, In feinem Leben furgen, bin ich ficher, Daß jene übertriebnen theofopb'ichen Organe der Pringeffin ichwinden werben.

### Ronig.

Doktor, Ihr seid in Ungnade gefallen! — Das war faustgrob. Ich sollte eigentlich Nach Eurer Meinung selbst die Hörner — hier Mein Freund und Lehrer hingerichtet werden — Und Ochs und Nind wär' auch am End' nur Schwir

Das heißt Naturphilosophie verdrehn! Ihr seid entlassen: und hiemit das ganze Collegium medicum auch aufgelost. Ich bin erzürnt, ich will es nicht verschweigen. Rommt von den Hörnern was ins Publikum, So seht Euch nur nach neuen Röpsen um.

er winte; die bis auf Ren mund gehn ab.

Ein Rammerherr tritt ein.

Rammerherr.

Es laffen fich von Eppern der Gefandte Und auch von Spanien der Bergog melden.

Ronig.

Ich wußte, daß fle unterwegs. Wo ift, In dem der Dienst heut ist, denn Theodor?

Rammerherr.

Er liegt ju Bett und laßt fich fehr entschuld'gen.

Ronig.

Schon gut - Rammerberrab. Bas, Befter, fangen wir nun an?

Ich weiß, sie kommen meiner Tochter wegen; Zeigt sie sich nicht: was wird man davon denken? Und sieht man sie, fängt erst das Denken an. Man hat schon lang von ferne mich sondirt, Die jungen Kon'ge wollen sich vermählen. Bist Ihr in Eurer Kunst, in Euren Buchern, In den Gestirnen, nirgend, nirgend Rath?

Repmund.

Da fommt mir ein Gedanke, sonderbar Und neu' vielleicht --

Ronig.

Er sei anch, wie er wolle! Gelingt es Euch, die Noth von mir zu nehmen, So feid mein nachster Stellvertreter hier, So machtig wie ich selbst.

Repmund.

So fommt hincin, Und laft ben Saarfrauster ber Fürstin holen. Ronig.

Den Windbeutel?

Renmund.

Ihut nichts zur Sache, Ben, Sab' ich es Euch erklart, feht Ihr es ein, Daß wir uns nur auf diesem Wege retten.

fie gebn ab.

# Bierter Aft.

# Erfte Scenc. Barbierftube.

Blint, einige Gefellen.

Rlint.

Fran! Fran!

Die Frau tommt berein.

Frau.

Bas giebt's?

Flint.

Das Feuer ist schon wieder ausgegangen. Meue Kohlen! Sieh, alle die Locken, die sehnsüchtige, die welankolische, und die hoffnungsvolle muffen neu aufgerbrannt werden; für die zerstreute geht est noch an, daß sie die Flügel so hängen läßt. — Feuer! Feuer! Unser Metier ist seuriger Natur. — Bursche, sind alle die Rassirmesser abgezogen?

### 1. Gefell.

Ja, herr Flint, alles in der sauberften Ordnung. Rlink

Rennt, springt, tummelt Euch, wenn es auch nicht nothig ift, aber es muß in meinem Laden nicht melanstolisch hergehn; lebhaft! Ein viver Mensch mucht lieber drei Gange für einen, — Frait', ber herr Leibargt ist vallig in Ungnade gefallen.

So? And had a specific to the constraint of the

### Rlint.

Ein großes Evenement. Herr Theodor iff sehr trant, ich mußte ihn heut Morgen im Bett rasstren, den Kopf ganz in Kissen eingehullt, und er seufzte recht schwer; man sagt, daß er sich den Berlust seines Bedienten Dietrich (unser Gevatter, Frau) so zu Gemuth gezogen hat. Ja, der Mensch ist doch verschwunden, teine Seele weiß, wie: sie sagen, und das hat Wahrscheinlichteit, die franzolische Gesandtschaft habe ihn aufgefangen, um hinter einige Staatsgeheimnisse zu kommen. Herr Rewmund, der Goldsoch, ist nun Factotum am Hose; er wird erster Minister werden, der Grillensänger.

### Frau.

Mann, schweig, bu rebest dich noch einmal um ben Ropf.

### Flint.

Je mas, wir leben in einem freien Lande, ich werde mein Pfund nicht vergraben. Es find sechs Gesandte und dreizehn junge Prinzen aus allen Gegenden von Europa angekommen, die alle unfre Prinzes heitathen wollen, das große heirathsgut sticht ihnen in die Angen. — Du da, die Rrauseleisen an den rechten Ort gelegt! — Dich weiß alles, alles, beim Raffiren, wenn den Staatsmannern das Messer an der Rehle sist, und man ihnen dann recht um den Bart zu gehen versteht, sagon sie alles. Mir sind die innersten Falten des Kabinets kein Gehelmnis.

#### Gin Laufer tommt eilig.

#### Laufet.

Schnell, schnell an dem hof, Meister Flint! Ihr follt eiligft vor den Ronig geführt werben.

#### Rlini.

Mein himmel - ich - ber Angug -

Laufer.

Bie er geht und steht, hat Seine Majestat gesagt. Ich foll Euch mitbringen.

#### Rlint.

Run, fo gehn wir. Doch, ben But wenigfiens. fonen mit bem laufer ab.

### Frau.

Da haben wir das Malhor, sein loses Maul hat ihn gewiß ins Ungluck gestürzt; er spricht über alles, über alle Minister, spaßt über den König, nennt ihn immer einen guten Mann, sagt, er möchte mal auf acht Monat den Staat regieren, spricht, daß das Parslament nichts tauge; o weh, den Mann seh' ich nicht wieder, ich und meine Kinder sind elend auf zeitsebens.

### 1. Gefell.

Es ift vielleicht nicht fo schlimm, Frau Meisterin, vielleicht hat die sehnsuchtige Lode am hofe sein Glud gemacht, die Erfindung gefiel der Prinzessin ganz vorz juglich.

Der Leibarat tommt.

### Leibargt.

Raffirt mich schnell, Ihr wißt, wie ich es gern habe. fest fic.

#### Befell.

Der Bart machst start bei der Dige. barbiert ibn.

Ach, Ihr hochgelahrt, mein Mann, ber unglacfelige

Mensch, ift schnell nach hofe gitirt, - wift Ihr nicht, warum?

Leibargt.

Mein!

Frau.

Ad, wenn es vor Hochgelahrt ein Geheimnis ift, so muß es fürchterlich sein. Er wird doch wohl nicht fellenmmen und unter die Miliz gesteck?

Leibargt.

Mein!

Arau.

Sat End benn tein Menfch, auch der Herr Remund, nichts davon gesaat?

Leibargt.

Mein!

Rrau.

3) 3ft ber Ronig gnabig, ober ungnabig, tonnt 3hr mir bas nicht fagen?

Leibargt.

Rein! - Er ichneidet mich ja, Flegel.

Befell.

Sochgelahrt sprechen bas Nein so pastetisch aus, und mit so großer Paraphrase, daß Dero ganzes Gesicht auf lauft, so kann man das Schneiden bann nicht gut unter: lassen.

Frau.

Er wird hingerichtet, gewiß, fie haben lange von oben tein Grempel ftatuirt: nun muß er gerade daran glauben. — Da tommt ja unfer Gevatter, der herr Softoneiber, gerannt.

Der Doffoneiber tommt ichnell herein.

Soneiber.

Ift Guer Mann nicht bier?

Frau.

Ach, leider Gottes, nein, der ift gewiß icon refolgirt.

Schneiber.

Er muß gleich tommen. Es gehn große Dinge vor. Bir betommen alle Sande voll zu thun, und die gange Belt wird umgedreht.

Frau.

Und mein Mann hatz auch dabei zu thun?

Ochneiber.

Der eben hat die Hauptsache zu beforgen. Da kommt er, seht nur, wie ihm das ganze Gesicht glubt.

Blint tritt herein.

Flint.

Da seid Ihr schon Meister, - Frau, gleich fet dich bin! Du haft dir boch feit turgem die haare nicht versschnitten?

Frau.

Mein, aber —

Rlint.

Bringt nur schnell, konell den großen eckigen Reise tod und was dazu gehort, die Unterlage, das Gestell.—
herunter mit der Haube, Frau!— Gesellen! die Pounts den, die Eisen, die falschen Haare, die Wulfte, die Kissen, in größter, größter Eise herbei, und was fehlt, schnell, schnell gamacht! Turmnett Euch! Unfer Negiment ist da.

### Ochneiber.

3ch habe vorgearbeitet, meil man mir schon heute Morgen einen Wint zukommen ließ.

Rlint.

So geht, und gleich wieder her! — Hort, bleibt, fest! Gevatter, was hab' ich hier um den Hals? Den kleinen Nasenorden, den mir des Königs Majestät mit eigner hand umgehängt hat. — Nun rasch an die Arbeit!

#### Frau.

Mann, bu reifeft mich entfetlich in den haaren.

#### Flint

hat nichts ju fagen, des Baterlandes wegen. -Die Pomade her; fo aufgesteift! - Frau, - ach, herr Leibargt, ich bin jegt ein anderer Mann, ich habe Rang, Ober : Geheimer : Staats : haupt : Regulateur , - bas flingt — bas Brenneisen her! — nicht mahr? — helft die Bulfte, die Riffen unterlegen, - gebt die Elle ber, Maas zu nehmen, — eine volle Elle boch muß das Tuppe' fein , — mehr Pomade! Das erkleckt nicht, benn es ift ein Thurmbau; — der herr Renmund, das ift ein Mann! - bas Parlament hat eine neue Stifette und Rleiderordnung publigirt, ich bin vernommen wor den im geheimen Staatscath, ich habe einen heiligen hohen Eiv ablegen muffen, nichts, was ich erfahre, febe, ergrunde, ju perrathen, — jest hab? ich Einfich ten, - ben andern' Ramm, Gottlieb: Briebrich, fteife bu da jene Seite, - Peter, fleige auf den Schemel, oben muß das Luppe' in Form eines herzens zusam mengehn; - tange haben wir auf ihn gajable, fagte ber Ronig ju mir, bas gange Land vertraut ihm, Meifter,-

aber sein Leben steht auf feiner Trene, — hier muß Baumwolle untergestopft werden. — Post was kriegt die Frau für ein majestättsches Ansehen.

Laby Dorothea Emmt mit Bebienten und einem Schneiber.

### 2. Dorothea.

Ist es denn wahr, was man sagt, daß eine nene Kleiderardnung und Mode eingeführt ist, wovon man hier die Probe sehen kann, und daß morgen bei der großen Cour Riemand anders als im veuen Costum erscheinen darf?

### Flint

hat seine volligste Richtigfeit, und ich bin eben im Begriff, Die Mormaldame einzurichten.

### 2. Dorothea.

Das fleht aber abscheulich aus, Meister.

# Blint.

Erhaben, lassen wir nur erft das Enfemble beisams men fein. Alebrigens wurde mich Lady beglücken, mich tunftig Obers Geheimers Staats : haupt : Regulateur zu nennen, wozu mich des Königs Majeftat allergnabigst zu ernennen gernot haben.

# Leibarzt für fic.

Ich begreife, ber herr Remmund hat in ber That keinen üblen Ausweg gefunden.

Der Hofficon eider und feine Gefellen tommen mit Beifrod, Schnürleib, Rieib u. f. m.

#### Schneiber.

Sier, Gevatter.

#### Rlint.

Bieb an, Frau, umgelegt, eingeschnurrt, so - beift, Rinder. - Salt! erft noch recht eingepudert , weiß, gang weiß muß die Frifur von oben und unten fein, binten und vorne; weiß in fo großer Maffe ift erhaben. -Mun, Gnadige, wie gefallt's? Geht den Reifrod! grun Atlas, wie die Erde gleichfam mit Biefen, Bald und Blumen; dann erhebt fich die fefte Schnurbruft, die Bugel, die Berge; Geschmeide um den Sals, wie Quel len und Bache; das Geficht, - hier, die rothe Schminfe aufgelegt, die fcmargen Dufchen - fonderbar, bigart, anlockend, wie Sonnen,, Mondschein und Finfterniß,und nun oben, oben der bochfte Berg, wie Jungfer und Schredhorn, achter Monblanc mit feinem ewigen Schnee, berabrinnend die Berlen und Steine, wie BBaffer, bas fich aufloft, und mit bem Geschmeide des Salfes jufam menfließen will. - Giebt es etwas Lehrreicheres, Liefe finnigeres, Runstmäßigeres? - Seut ift ber Lag bes Triumphes fur ben Ober , Geheimen , Staats , Saupt ; Regulateur. - Geht, Gnadige, fo boch, und noch etwas hoher tragen die Dringeffinnen die Rrifer; Grafinnen, follen nur brei viertel Ellen boch haben, bie ubrigen Ebelbamen etwas über eine halbe Elle. fertig? - Mun tomm, Frau, auf dem großen Darft ift eine Buhne fur bich, erhaut, da wirft bu als Normal: dame hingestellt, der gange Abel nimmt dich in Augen Schein, um das Mufter von dir ju nehmen. teft du dir wohl nie traumen laffen. - Eigentlich bat ten bie Gloden gelautet werben muffen. - Gefellen, Burfche, nehmt bie Brenneisen, die Barmpfannen, bie Roblenbecken, - bu, nimm die alte Bitter, - trom melt, flingelt, larmt, was 3hr nur aus Euch bringen

tonnt, heut, ift unfer Ernimph, - und fo auf ben Datfil . Imit bon abrigen, unterlantem Betofe ab.

### . Q. Dorothea.

Der Mann tommt um den Berstand. Bu ibrem Sonitder Meister, nehmt Euch ein Muster nach diesem Anjuge, um mir die Kleider morgen zu besorgen.

. .. ab mit ihtem Gefolge.

## 3 weite Grene

#### Martiplas.

Bollegebrange, Fran Flint auf ber Biffen, Flint, beffen Gefellen, Leibargt unten unter bem Bolle, Bornehme, Damen und Perren, bie herzulemmen.

### 1. Burger.

Bas hat bem die Perudenmacherin gethan, daß fie fo an dem Pranger stehen muß?

#### Gefell.

Narr! Sie fieht als Musser da, zur Rachahmung. Klint.

Der Escl! Ich fordre Sanisfaktion, von des Königs eigener Person selbst. An dem Pranger! Das Gesichmeiß! kann sich nie in Staatsgeheimnisse sinden!

### . 1. Burger.

Sei er nicht grob, Bartfrager.

#### Flink

Bo ift die Bache? Effatant foll er bestraft werden. Lastermaul! Wenn bas tein Majestate, Berbrechen ift, so verstehe ich mich wenig auf die Politik.

### 2. Burger.

Er ift und bleibt ein Flaufenmacher. Alle folde Rerle find immer halbe hausnarren.

#### Rlint

Plat für die Damen! Plat für den hohen Weel!— Ereten die hohen herrschaften nur gefälligst heran. — Schen meine Gnädigsten, was die neue Zeit hervorge, bracht hat. So wird künftig der ganze hof aussehn. Gelt? das ist was anders, als die bisherige Mode, die schlumpernden, schlotternden, unbedeutenden Lappen? Bir kommen weiter, wir steigen hoher in die Philosophie hinauf, und können mit Berachtung auf die vorigen Zeiten hinabsehn.

Ein Berr.

Sonderbar genug.

#### Eine Dame.

Allerliebst. Nun wird man doch nicht mehr die Gestalt und das Wesen jeder Dienstmagd haben: ich war immer über die gemeine Natürlichkeit erboßt. — Kommt gleich morgen zu mir, herr — wie heißt Ihr doch gleich? Ich habe jezt nicht Zeit zu Eurem Litel.

geht ab.

Bert.

herr Leibargt, feht einmal, mas ba angeftiegen tammt.

### Leibargt.

Barlich, ber herr Theodor, ber im hisigen Fieber gelegen hat. Ei, ber Patient magt viel, auszugehn.

Bert,

Er foll übergeschnappt sein. 3ft es mahr?

Leibarzt.

- Micht eigentlich übergefchnappt, aber etwas gelitten

hat fein Kopf. Seht nur felbst die thurmhohe Mage, die er sich aufgeset hat; er ficht aus, wie der große Rogus.

Theodor tritt auf, mit einer fehr hohen Duge auf dem Ropf.

Theodor.

Guten Lag, Ihr herren; ich muß mir doch das Bunder auch betrachten.

Flint.

Das hab' ich ju Stand gebracht. Mun?

Theodor.

Sanz gut, pasiabel, die Frifur konnte etwas hoher sein, so wurde die Figur gewinnen. Kommt morgen ju mir, zum Fristren, Ihr seid ein gescheiter Mann, wir werden uns verständigen. Die Tracht wird mich fleiden.

Leibargt.

Seid Ihr auch mohl? Warum feid Ihr ausgegans

Theobor.

Rarr, ich bin gang gesund, muß nach meinem Kranstenlager Bewegung haben, und unter meiner Rube ftedt schon die neumodische Frifur, die ich noch heut Borsmittag schonen will. Man bort eine Loupete. Was giebt's benn ba?

Leibargt.

Ein Karren mit wilden Thieren, fo ficeint's,

Theodor.

Bon fremben Turfen oder Penfern begleitet.

Rlint.

Da läuft das Wolf, alles von meiner Dame weg
111. Band. 26

und jum Bieh bin. Go ift der Pobel, Gefellen, bleibt! rubig!

Ein Rarren fahrt berein, mit einem großen Rafig, in welchem fic Dietrich ale Sarnt befindet. Martin und Bertha in fremder Tracht, voran ber Austufer mit einer Trompete.

Musrufer ftogt in ble Erempete.

Ein achtbar ebles Publifum beliebe hier zu schen einen hochft merkwurdigen Satyr oder Baldgott, den man mit großen Untoften aus dem fremden entlegenen Griechenlande herubergeschafft hat.

Das Bolf brangt fich neuglerig um den Staffg ber.

Gin Mann.

Sieh, Frau, wie doch unfre Borfahren, als fie noch Beiden waren, fo farios ausgeschn haben.

Frau.

Gott behut uns unfrer Sunden, es ift ja ein Thier, bu Mann, ein wildes Bieh.

Mt a n.n.

Nein, es ift feine Bestie; sieh nur seine kluge Miene, er hat schon Conduite gelernt.

. Leibarzt.

Bunder über Bunder! Ich muß nachher ben Reil genauer untersuchen.

Theodor jum Belbargt.

Seht, Freund, wieder mas Neues; man weiß in der That nicht, was man sagen oder denken foll.

Flint herbei fpringend.

Aber um bes himmels Willen, was giebt es benn eigentlich hier? — Wie? — Was? — Was ift bas für eine Kreatur oder Personage? — Wie, auch gehornt? —

Mein Seel, ich glaube, — ja — ich sehe — ber Fremde ift aus königlichem Blut, er hat — Was hab' ich gessagt? Leute, ums himmels Willen, ich habe doch nichts gesagt? Nein, ich meine nichts damit; ich spreche ohne Berstand und Bewußtsein: nicht wahr, Herr Leibarzt? Fühlen Sie gütigst den Puls. Ja, ja, ich bin noch so viel bei mir, daß ich es einsehe, wie ich vollständig belirire. Ich sürchte den Schlag. Ich bin ganz außer und von mir. — Ihr werdet mir das Zeugniß geben, herr Leibarzt, daß ich vollig von Berstande bin. — Kommt, Gesellen, nach Hause; Frau, steig' herunter, du hast sange genug wie ein Narr da gestanden. Komm, ich muß mich gleich zu Bett legen. Kommt!

#### Gefell.

Bir wollen noch hier bleiben, und fur unfer Gelb das Bunderthier betrachten.

#### Flint

Mun fo bleibt, bleibt, aber nur reinen Mund gehalsten! ab mit ber Frau.

#### Gefell.

Was will benn der Meister? — Sagt uns aber doch, herr Turke, was ift das da eigentlich für eine Gottes : Kreatur?

### Burger.

Ja, fagt une, Leute, mo Ihr ihn gefangen habt.

#### Frau.

Barum ber Waldteufel fo narrifche Gefichter macht.

Martin mit fremder Aussprache,

Gebuld, meine werthen herrn, werde alles erklaren. Er ift gar nicht gefangen, verehrtes Publitum, fondern

gefunden worden. Es werben fest in den griechischen Territorien, meinem Baterlande, gar erftaunlich gelehrte Untersuchungen angeftellt, man entbectt alte Dangen und Bilbfaulen , man grabt Pallafte und gange Statte wie ber auf, bie fcon vor mehr als taufend Jahren verfunfen waren, und fo ift man benn auch auf urafte Giben geftogen, die man anfangs auch fur fteinern bielt, weil fie fo lange tief, tief in ber Erde gelegen hatten, bis mein gelehrter Landsmann, ber berühmte Doftor Pan tratius, mit biefem bier einen febr gelungenen Berfuch gemacht hat, ihn burd bie Runft feiner Arfane aufju weichen, und ihn fo mit vieler Anftrengung wieber in bas Leben gurud ju rufen. Go bin ich benn fo glud: lich, meinen bochlichst zu verehrenden Bufchauern einen achten alten heidnischen Baldgott, ober Satyr genannt, su prafentiren, ben man unfern bem alten befannten Parnaffus entbeckt bat; ich habe Millionen nicht gefcheut, ein fo hochft rares und niegesehenes Eremplar jum Gigen thum ju erhalten, um es ben fultivirten Europaern, vorzüglich aber den erleuchteten und hochft großmuthigen Englandern, ber reichften und freigebigften Nation, bie Biffenschaft, Runfte und Alterthumer ju fcagen wif, porftellen ju tonnen: und barum werden meine Gabr teften auch gewiß nicht vergeffen, den fremden Mann, der so weit ber kommt, der dies alte mythologische Beltwunder zu ungeheurem Preise an fich gefauft hab mit mehr oder weniger ju bedenfen, nachdem Boblftanb ober bobes Gemuth den Geber befeuern, und die hohen Standespersonen werden bierin, wie in allen Dinget, ben verehrungemurbigen Burger noch übertreffen. Trompeter, fammle ein.

### Barger.

Bas man nicht hort! So ware ja bies Stud baein veritabler Teufel, wenn er ein heidnischer Gott ift.

#### Martin.

Mit nichten, erleuchteter Mann, und es wurde mir dann nur leid thun, ihn so weit geschleppt zu haben; diese Satyren, Faunen und Waldwesen sind ein Mittelding zwischen Menschen und Geistern, dabei haben sie etwas Thierisches und Lächerliches neben dem Shrwurz digen in ihrer Natur; die Alten hielten sie für unsterbslich, und daß sie wenigstens ein sehr langes und zähes Leben haben, beweist, daß sich dieser so lange in der Erde konservirt, und wieder zum Bewußtsein hat gebracht werden können.

### Burger.

Aber er fpricht ja gar nicht, sondern schneidet nur Besichter.

Martin.

Die Sprache ift ihm noch nicht jurudgekommen, auch ft ihm die hiefige naturlich unbekannt.

### Theodor.

Je mehr ich den Rerl ansehe, je befannter fommt, r mir vor.

### Martin.

Unmöglich, gnabiger herr, Ihr mußtet ihn denn numal wo abgebildet gefehn haben.

### Theodor.

Bas meint Ihr ju ber Geschichte, herr Leibargt?

### Leibargt.

Das Ding ift nicht ganz unmöglich; ich habe immer om geglaubt, daß viele Gestorbene nur Scheintodte

fein möchten, und daß man Mittel finden mußte, sie wieder zu beleben. — Herr Auffeher ist er wild, wenn man sich ihm nahert? Stößt, oder beißt er nicht? So mocht' ich ihm wohl den Puls fühlen. — Langt mal den Arm heraus, herr — herr — man weiß gar nicht, wie man ein solches Produkt tituliren soll; — der Puls schlägt ihm, wie allen andern Menschen: ganz vernünfztig; — recht schon, recht loblich, mein Lieber — daß. Ihr — ich möchte wohl, daß er mir die Zunge zeigte, — sagt's ihm einmal, herr Aufseher.

Martin.

Das thut er niemals.

Bertha beifeit ju Martin.

Mann, die Spigbuberei wird heraus fommen.

Martin.

Sei unbeforgt, ber Knebel fist ihm ju fest.

Burger.

Seht, wie das Thier fich murget. Es hat Krampfc. Frau.

3ch glaube, er freut fich, wieder unter vernunftigen Menfchen ju fein.

Martin far fic.

Der Kerl macht mich doch bange. — Sig still, du da drinn!

Frau.

Lagt ihm doch den Spaß, sein Gesicht zu verdrehn, die Affen thun es ja auch.

Mann.

Seht, wie er mit den rauhen Beinen um fich ftampft, und mit den Sanden am Ropf arbeitet.

Bertha.

Mann, - bu mirft febn -

Martin.

Bir wollen mit ihm in bas Birthshaus fahren.

Burger,

Rein, last ihn noch hier, wir wollen ihn noch bestrathten. Er foll hier bleiben !

Musrufer beimlich ju Martin.

Da habt Ihr das Geld, es ift ansehnlich viel eins gesommen, macht die Leute ja nicht bose.

Martin tritt an ben Rafig.

Denfch! jest ftille, ober wir fprechen uns nachher!,

1. Mann.

Er ift ja tein Mensch; er ift ja ein Baldteufel, ein alter Beibe.

Dietrich

hat endlich ben Anebel los gemacht.

Ach, lieben Leute, nichts weniger als das: feht, ich bin ein gang gewöhnlicher armer driftlicher Sahnrei, und bitte Such um Gotteswillen, helft mir aus diefem Raften beraus.

Frau.

Mann, was fagt die Rreatur?

Mann.

Er fagt, er mare wie unfer einer.

Frau.

Und dafür haben wir unfer Geld ausgegeben, um das ju fehn, was wir alle Lage im haufe haben?

#### Mann.

Du haft recht, wir find fchandlich betrogen.

Ein andrer.

Aber Sorner hat er boch einmal.

Dietrich.

Mur von der Ungetreuen da, die mit fenem Rei, mich, ihren Brautigam, im Lande herum führt. 3ch habe ja die Horner erst durch meine Liebe zu ihr ber kommen.

Frau.

Mann, das ift ja ein schredlicher Spettafel.

Mann.

Ein Standal.

Ein zweiter.

Den Conftabel follte man holen; am Ende fahren fie uns noch fur Gelb im Lande herum.

2. Frau.

Refinen une bie Manner von der Seite, und laffen fie fur Beld febn.

Biele.

Unerhort! Ine Gefängniß mit dem Spigbuben.

Dietrich.

Enabiger Theodor! Enabigster Herr! 3ch bin fa Guer ehmaliger Dictrich!

Theodor.

Il's möglich? Dietrich? Sapperment! So sehn wir uns wieder? Kerl, ich hab' auch — Palt's Maul! So kann ich dich nicht wieder anerkennen!

#### Martin beimud.

Romm, Bertha, ehe ber Tumult noch großer wird; wir laffen lieber ben Rerl in Stich. laut. Seht, wer tommt benn ba auf bem hagern lahmen Maulthier angeritten?

Leibargt

Bei Gott, eine wunderbare Figur in dem alten abgetragenen Scharlachmantel!

### Theodor.

Und die Mase, die ungeheure Rase, die er unter bem niedergeframpten Filghute tragt.

#### Mann.

Run fleigt er ab; er geht ins Birthshaus zum rothen Elephanten.

grau.

Das ist der ewige Jude, oder so ein neu aufgeleb: ter alter Danenkonig.

Mann.

Er fommt wieder aus der Thur.

Leibargt. 6

Und bieber !

Indef haben fic Martin und Bertha fortgefdlichen.

Andalofia tritt in wunberlicher Bertleibung auf.

Frau.

Das ift die Großmutter aller Rasen in der Belt.

### Mann.

Und fo schon mit Rarfunkeln und Rubinen befest! Ein mahres Rabinetsstück.

#### Andalofia.

Bas giebts, Messieurs? Aben ihr benn noch fein Medicin, fein Doftor gesehn, daß ihr so alle aufse sperrt die Maul?

Theodor.

Ihr feid ein Doftor?

#### Undalofia.

Le plus grand ber jezigen siècle; fomm' von Paris, wo mir die Konit, ber allerdriftlichste majeste, mein miracle so genannt, er mir in seine Arm genommen, mir gefüßt, hier auf ber linken Bad', ein Fled, ben id nu und nimmer wieder waschen thu, und id ihn auserhoht und angestrichen mit der Carmin. Bill er, Monsieur, mir ambrasser, bitt' ich um Gotteswill, sein Kuß nicht auf der heilgen Stell zu applizir.

### Theodor.

Bin nicht so eilig, einen Charlatan und Markt

#### Undalofia.

Charlatan, Marktschreier sagt Monsieur? Eh bien! So groß sein Mag sein, ben er über die oreilles gezogen, wir werben und naher kennen kernen, sans doute, und dann wird reparation d'honneur von selbst erfolge, Monsieur mit fein spigig Turban, wie Rlockethurm von Strasbourg.

#### Theodor.

Es hat seine Grunde, herr von Nasenthum ju Nasenheim, warum ich solche Muge trage.

### Andalofia.

Glaubs, der junge Mann in die Rafte da follte

lieber auch folch bonnet de nuit auffegen, brauchte bann nicht feine horn fo ber Luft ju erponir.

### Theodor.

Dach' Er feine Runft, wenn Er was tann, und furir Er ben Burschen ba.

#### Andalefia.

Bagatelle vor mich, und sagen ihm die Horn bis in die Magen tief. Steig' aus dein Bogelbauer mon enfant, er macht den Röfig auf. das kans Publicum soll Zeug sein, wie ich dir kurir, denn cette meladie un ihre raisons sein mich bekannt. Hier, klein Monsieur, speis derselb diese vier große Pill ohne repugnance,—schluck sie hinter — nun? webt ibm die Domer ab. Voila! er ist ein Mensch, wie vorher. — Da, mon garçon, steck deine Horn zum Angedenk in deine Lasch, zieh deine Stiefelpelz wieder aus, so bist du, wie du sonst warst.

Theodor.

Ift's möglich?

Bolf.

Wunder! Bunder! Ein Wunderdoftor!

### Andalofia.

Non, messieurs, point de miracle, Kenntnis von die Geheimnis de la nature, Studium, enfin, Gelehrsamfeit. Meine pillules haben die Eur effektuirt.

### Theodor.

Berr Doftor, ich verchre Euch und erbitte mir Euren Besuch.

Andalofia.

N'ai je pas dit, daß ihr mir werdt fennen lernen?

Wenn wir solte red' mit einander, muß Monsieur aber ben großen Pyramide von die Ropf thun.

### Theodor.

Das wird fich finden, besucht mich nur morgen fruh, ober heut noch.

#### Undalofia.

Pas si vite, habe mehr zu thun. — A revoit, wohne hier im hotel zum Glefant.

### Dietrid.

herr Theodor, Ihr nehmt mich doch wieder in Eure Dienste?

#### Theodor.

Bie kannft du dir das traumen laffen, da du als ein Monsteum in der Welt herumgefahren bift! Pfui! Alle Welt wurde mit Fingern auf mich weisen.

#### Dietrid.

Aber mein Geld, das ich Euch aufzuheben gegeben habe -

### Theodor.

Das wird fich finden, Unverschämter! geht ab.

#### Dietrid.

herr Doftor, lieber herr Doftor, Ihr habt mich freilich wieder jum Menschen gemacht, aber nun macht auch, daß ich nicht verhungre. Benn Ihr einen Bedient ten braucht, so nehmt mich in Eure Dienste.

### Andalofia.

Ich konnte mohl ein garçon brauchen, aber ich lese in beine Physiognomie, daß du ein Vautrien, ein Richtstaug, sei.

### Dietric.

36 will mich beffern , herr Dottor.

#### Unbalofia.

Run gut, ich sein nicht grausam: aber ich muß su mein metier haben ein Dienstbot, ben ich anzieh als arlequin, was man hier zu Land nennt ein Sanswurft, anders kann' ich kein serviteur brauchen.

#### Dietrid.

Benn's fein muß, immer beffer als Balbgott.

#### Andalofia.

Nun fo tomm' mit mich, hab' noch fo eine Jade von meine vorige Spagmacher liege. Saben du aber auch esprit, Big dazu, Narrenpoffen, dumme Streiche anzugeben, daß Publitum brav lachen?

#### Dietrich.

Ach, sieber Gott, da ich nun aus bem Elend bin, wird mir ber himmel wohl beistehn, denn wem er ein Amt giebt, dem giebt er auch oft Berstand.

fie gebn ab.

#### Mann.

Sag' ich boch, man erlebt allerhand, wenn man nur alt wird. Romm Frau, was follen wir denn noch langer hier stehn? Alle Menschen sind nach Sause ges gangen. sehn ab.

# Dritte Scene.

Pallaft.

Erleuchteter Saal. Große Berfammlung am Dofe, die Konigin, Agrippina, Labn Perbert, Labn Dorothea und piece Damen in Reifroden, Schutriften, hohen Brifuren: der Konig, Perbert, ber Pofmarfcall, Renmund und biele Bornehme in Der altfranzösischen Tracht, mit boben Frifuren: Perjog Dlivarez und Graf Limofin in gewöhnlicher Kleidunge. Biele figen und foielen, andre genlegen Erfrischungen, welche Diener um her geben. Gefräche, Begrüßungen.

König und Herzog Olivarez treten vor.

Ronig.
Mein theuter Herzog von Olivarez,
Ihr seht hier um Euch meines Hofes Blute,
Und wenn an diesem vollen Firmament
Mein Kind nicht Strahlen so wie chmals wirft,
Wenn Ihr, was Euch der Ruf in Spanien sagte,
hier Lugen strafen möchtet, so erwägt
Daß schon seit lange Gram, Melankolie,
Der Schönheit Wurm, an ihrem Herzen nagt,
Den wir auf keine Weise heilen können.

Olivarez.

Wenn mir Natur fur Schönheit Augen gab, So scheint mir, was ich immer hoffen mochte, Bon ihrer holden Gegenwart verdunkelt: Nur muß der ungewohnte Sinn vom Staunen Ob dieser neuen wunderbaren Tracht, Den Locken, Poschen, Schminke, Pflästerchen, Und ausgesteiftem Paar, sich erst erholen.

Ronia.

Ihr habt vielleicht nicht Unrecht; wicht'ge Grunde,

Politische wie physitalische, Ja selbst moralische Ansichten find's, Die uns zu biefer Kleidertracht vermocht.

### Olivarez.

Doch weiß ich so viel leider nur zu sagen, Daß weder meines herren Majestat, Noch unsrer Castilianer Ritterschaft, Kein Grande bulben wurde, seine Konigin In dieser schrossen Pracht verhöhnt zu sehn.

### Ronig .-

Bie's Euer Ronig will und Landesfitte.
er wendet fich auf der andem Beite ju Limofin.
Ihr fieht vermundert, Graf: was werdet Ihr
Bon dieser neuen Tracht nach Eppern melben?

### Limofin.

Nur mein Entzücken, benn es dunkt mich warlich Ein Feenreich hier aufgethan zu sehn,
Das Würdige erscheint als Majestät,
Das Schone ist mit Zauberglanz umkleidet;
O daß mein junger Konig ploglich hier
In Mitte ber Gestalten mandelte,
Für hohen Styl den offnen Sinn zu bilden.

### Ronig.

Ihr sprecht als feiner Mann; ich banke sehr Dem Könige der Euch hieher gesandt, So freundliche Befanntschaft mir zu gonnen.

#### Limofin.

Mein hochstes Gind, wenn mich die Majestat Des allverehrten herrn begnad'gen will. Der Konig geht an Agrippina.

Olivares tritt ju Bimofin.

Ich weiß nicht, Graf, wie dies Gespenkerwesen Mag Eurem Sinn entsprechen, doch wenn ich Die Augen hier auf dieses Schauspiel werfe, Und diesen withen Fragen hier begegne, So frag' ich mich: ob ich in Beblam bin?

Limofin.

Gar recht, mein ebler herzog, ohne Schauber Rann teiner hier bas Ungethum betrachten, Der nicht in diesem Morden eingeboren Und schon gewöhnt ift dieser Kunftsorinirung.

Olivarez.

Ein Scheufal ift in ber Figur die garftin.

Limofin.

Es scheint, Meerungeheuer und Seedrachen hat man kopiren wollen, wie sie schmimmt In diesem ed'gen ausgereckten Raften.

Olivares.

Und diefes Baar.

Limofin. Bie ein Kometenfchwen.

Olivarez.

Ch finke England in den Meeresgrund, Ch ich von hier folch Abentheuer führe.

Sofmarichall erist ju ibren.

Irrt nicht mein Blid, fo feib Ihr unzufrieden, Es ist vielleicht, Ihr Deurn, des Schauspiels Reue, Was Cuch zuwider ift und anfangs gwält.

Limofin.

Ich mußte nicht ju fagen -

### Olivarez.

Ja, Berr Marschall.

### Sofmarfcall.

Der Staat, die Rirche, Sitte, Runft, Gefellichaft, Das alles ift nur baburch moglich worden, Daß wir uns allgemach von des Maturftands Urfprunglichkeit entfernten mehr und mehr; Noch liegt vor uns ein unbefanntes Biel, Bo dann vollendet boch die Menschheit thront. Ihr mußt geftehn, daß feiner magen murde, Benn er nicht frech und ohne Schaam und Sitte, Den Bof in feiner Macttheit ju besuchen: Bie Schaam die erfte Tugend unfers Befens, So hat man fich mit Recht verwundern muffen, Dag wir bisher gang forglos, dreiften Muthes, Die Form bes Menichen nur umfleibeten, Und jeder Schritt, Bewegen, Sigen, Stefin, Uns daran mahnte, daß wir Menfchen find; Doch iest hat unfre Runft erlangt, den Menschen So gu verkleiden, bag man ihn nicht kennt, Er fieht fast jedem Wefen ahnlicher Als fich: das ist es, was wir haben wollten.

### Reymund tritt ju ihnen.

Ja, man darf hoffen, daß auf Politik, Philosophie und alle Wissenschaften Nun das Gefühl der Züchtigkeit wird wirken, Hauptfächlich doch auf Kunst und Poesie; Es wird das Ideal uns näher treten, Und zwar das wahre, kein erlogenes, Kein schaamlos Bild des alten Griechenlands, Rein, ftrenger Bucht entfproffen, die Matur Bon fich entwohnt, fich felbft ein Bunder Rathfel.

Olivarez.

Biel Glud ju dieser stattlichen Bemuhung.

Limofin.

Das fag' ich auch, charmant ift die 3dee.

Theodor tritt ein, in bemfelben Coftum wie die foris gen, mit übermäßig hoher Frifur.

Limefin.

Ber ift ber hohe wunderliche Mann?

Bofmarichall.

herr Theodor, ein Favorit des Konigs, Der Sohn Lord herberts,

Theodor.

Guten Abend, Freund; Gelt, wir gefallen, so nen ausgemünzt?
Was heut doch von den ausgeweißten Köpsen
Der Saal viel heller als gewöhnlich scheint. —
Bon soir, Papa: — ich lege meine Dienste
Der königlichen Majestät zu Füßen.
Da, Lady Dorothea, seid gegrüßt;
Seht mal den Spanier an, der steht am Pfeiler
So starr und maulverbissen, daß es scheint
Er muß der Decke Wölbung tragen helsen:
Der Epprier sicht doch nach etwas aus. —
Ah, apropos, Ihr da aus Eppern, Herr,
Dat sich der Mauskopf Andalosia
Nicht wieder schen lassen?

Limofin.

Gang verschoften

If er, mein armer Reffe; freilich wohl Bar anch fein Lebenswandel nicht der befte.

## Theodor.

So? Euer Neffe? Wie kommt nun ein Mann, Bernunftig wie Ihr seib und wohlgezogen, Im Umgang angenehm, auch wohlgebildet, In aller Welt dazu, solch wildes Kraut, Solch Gansetopschen zum Neveu zu haben?

## Ronig ju Derbert.

Ich feh's Euch an, baß Ihr schon wieder gurnt. Berbert.

Ja, wie er naht, wie er den Mund nur dffuet, So gittr' ich schon, den Aberwis zu horen. Ich geh, mein hoher Herr, mir ist nicht wohl, Bielleicht hab' ich zum lettenmal gesehn Eu'r huldreich Angesicht, mein Alter druckt, Mit manchem Gram vereint, mich schwer zu Boden.

## Ronig.

Rein Freund, wir sehn uns oft noch frohlich wieder. Schlaft mohl, und schonet, bitt' ich, Eure Schmache. Derbert ab.

#### Limofin.

Bie ich mich frene, kennen Euch zu lernen, Rann ich nicht fagen; glaubt, ich bin nicht jung, Doch hab' ich kaum im Leben wen gefunden, Mit dem's Sympathisiren sich verlohnte.

## Theodor.

Geht's mir benn besser, Schat? Das sag' ich ja, Fur unser eins ift's nur 'ne hundewelt:

Ich suche Freundschaft; aber wie? Gefellen, Gelbschnabel, Klugsichdunker, Obenaus, Glattzungen, Schmeichler, die polirten herrn Mit Bildung, Allerweltsvortrefflichkeit, Sind mir ein klarer Abscheu, Greul und Grann. Allein ein simpler, sanfter Biedermann, Gin schlichter, grader, ehrlichstiller Sinn, Das ift, wonach mein berg schon lange hungert.

Limofin.

Mir aus der Seele, Liebster, gang gesprochen, Last Euch nmarmen, theurer, edler Freund.

Theodor.

Recht gern, nur nicht an die Frifur gestoßen. umarmen fic.

Eine Dame.

Dat man nichts Meues in ber Stadt gehort?

Junger Bert.

Bom herren Leibarzt Seiner Majestat Hab' ich was fast Unglaubliches erfahren; Es trug sich zu, daß auf den Markt ein Karrn Bard hergeführt, — wer, denkt Ihr, saß darauf? Und ward für Geld gezeigt? Ein Sathr war's, Mit großen Gemsenhörnern auf dem Kopf.

Ronia.

Mein Lieber, das Gesprach ift unanftandig, Ich bitte, habt Regard fur meine Sochter.

Ronigin.

Bewahrt bergleichen auf fur Enres Gleichen.

Agrippina.

Der junge Mann scheint wenig noch am hofe

Gelebt, Sefellichaft, gute, micht gefebn Bu haben.

Repmunb.

Mein, er weiß noch nicht zu mahlen.

2. Berbert.

Die Jugend -

Theodor.

Ei, ja wohl, ein trauriger Und miserabeler Discurs. Bon Sornern! Bas geht das uns an? Sehr indelikat. Doch freilich hab' ich selbst den Kerl gesehn, Und auch die Cur, die noch viel wunderbarer.

Ronig.

Die Cur? Erzählt uns boch davon ein wenig; Das heißt: daß er die Sorner auch verlor?

Theodor.

Es kam ein rother, langgenaster Mensch, Sah aus wie Teufelsbannerei und Holle, Ein dummer Charlatan, kurz ein Franzos, Der gab dem Bieh nur zwei, drei Pillen ein, Ganz kleine Rügelchen, nicht werth der Rede; Raum hat mein Graf von Horn sie eingeschluckt, Fällt ihm, mein Seel, das Hornerpaar vom Ropf, Wie überreife Birnen oder Aepfel; Er schüttelt nur ein Bischen, 'runter rasseln's Wie durres Laub, und saßen vorher fest, Sechs Pferde hatten sie nicht ausgezogen.

Ronig.

Sehr fonderbar; und wo blieb diefer Argt?

Theodor.

Er mohnt im Birthebaus bort jum Elephanten.

Repmunb.

Bir haben eine Zeit erlebt, wo manch Geheimnis ber Natur fich offenbart.

Ronig.

Rommt her, mein Reymund, tretet hier beiseit. Erkundigt Euch doch nach dem fremden Argt; Geht selbst zu ihm, erforscht und pruft sein Biffen, Belch Glud, wenn er in unfrer Noth uns hulfe.

Ronigin.

Bas fur ein Auflauf?

Sofdame. Es zerbricht ein Leuchter.

2. Dorothea.

Berzeiht mir, gnab'ge Königin, ich erschrat, Und sprang so schnell vom Spieltisch auf, benn ploglich Fiel glubend Wachs und drauf ein Licht der Krone Auf Kleid und Sande mir, herr Theodor Hat oben dort den Leuchter angestoßen.

hofmarschall ju Theobor.

Mein herr, bes Königs Majeståt vermerkt Mit einiger Ungnab' ben Ungestüm, Auch Eure übermäßig ausgethürmte Der Etisett' entwachsene Frisur, Ihr habt mit ihr, wie, das begreift man nicht, Die schone Krone von Kristall zerschlagen. Sigt nieder, denn ich habe hier has Maas Eurer Frisur, wir drücken sie herunter, Daß sie sich dem Gebote fügen ternt.

Theodor

Es geht nicht, herr hofmarschall; pur unmbglich.

## Bofmarfdall

Die leichtste Sache von der Belt, ich nehme Die Sand und drucke Saar und Puder so -Bas, Satan! Eil behut' mich Sanct Antonius! herr Theodor, Ihr habt zwei große Horner.

Ronig.

Bie? Borner?

Agrippina. Weh mir! Weh!

Ronigin.

Mtein armes Rind!

D Salfe! Schnell! Sie fällt in Ohnmacht hin Bor diesem grausen Anblick.

Ronig.

Beh und weh!

Sa! Rammerbiener! Rammerfrauen! bringt Die Ungludfel'ge in ihr Schlafgemach.

Sofmarschall.

Bas foll man benken? Als ich die Prinzessin In meinen Armen sing, da ris mir was hier das Jabot von Kanten ganz in Stacke, Bar's Schmuck? Bar's eine Nabel? Sonderbar! Und unser Theodor? — Bo blieb er denn?

Limofin.

Als wenn der Ropf ihm brennte, lief er fort. Bei alle dem ein munderbarer Hof.

Olivarez.

Ich reise ab, mir widert alles hier.

## Bierte Geene.

#### Bimmer.

Serbert. Lady Serbert. Cheodor in einem Armftuhl, mit herunterhangenben Baaren.

## Berbert.

Mein, ärger stets und ärger wird ber Schimpf, Am Hof, im ganzen Land, im Bolt bekannt, Der Gassen Sprichwort, Bildchen ausgeboten Mit seines Namens Unterschrift und Wappen, Das alles, fuhl' ich, giebt ben letten Stoß, Das Hohngelach' ist nun mein Grabgeläut. — Da sitt die Mißgeburt, ganz unbekummert, Berwegen recht, als mußt' es nur so sein.

#### Theodor.

Das Schlimmste ist ja nun auch überstanden;
Ich hatte klug ben Schaben erst versteckt,
Das war umsonst: nun weiß es denn die Belt;
Bas ist es weiter? Das nur bleibt mein Vorsat,
Bor Aepfeln hab' ich Abscheu, unaussprechlich,
Und keiner soll mir je die Zunge negen. —
Doch ist ja Hoffnung von dem fremden Doktor —
Fällt das Gewächs erst ab, ist's nur wie Fabel.

## 2. Berbert.

Doch das wird nie, ach! das wird nie geschehn.

#### Theodor.

So lagt man's stehn, und einst nach meinem Sob Rommt's jum andern Geweih ins Jagbichloß 'naus.

#### Ein Diener tommt.

Diener.

Da braußen ift ein Mensch, der mit Eu'r Enaden Gern sprechen mochte, der —

Theodor.

Mun, ber? Bas, ber?

Diener.

Der ehemal'ge Dietrich, mit Berlaub, Doch jest ift er ein Narr und Sasenfuß.

Theodor.

Bas geht's bich an?

Diener.

Ich denke nur, hanswurfte ---

Theodor.

Lag ihn herein, und ohne handwerteneid!

Berbert.

Und wieder neue Fragen? Immerdar Bertreibst du mich. Ich mag nichts sehn und horen.

Theodor.

Rurios! Dicht fprechen burfen, wie ich mag, Dit Narren nicht verfehren, horner nicht, Einfalle haben nicht zu durfen, nichts! Als ging nicht alles nur auf meine Roften.

Dietrich tommt als Barletin.

Theodor.

Was willst du, Mensch?

## Dietrich.

Der Dofter schickt mich, mein neuer herr; er hat nicht Zeit zu kommen, er breht Pillen, und er lift sagen, die Eur konnte auch ohne ihn verrichtet werben.

Theodor.

So? Die fann's Recht fein. Mun, die Eur? Dietric.

3ch foll fie verrichten.

Theodor.

Du? So fcnell bift bu jum Dofter geworben? Dietrich.

Ihr mußt mir aber versprechen, bag Ihr mich, wenn bie Eur anschlägt, wieder in Gure Dienfte nehmen woll, sonft fange ich fie gar nicht an.

## Theodor.

Das kann ich bir leicht versprechen, denn du Pinsel wirst boch nichts ausrichten können. Wie soll bir denn die Runft so fonell gekommen sein? Der habit kann's boch nicht allein thun.

## Dietrich.

Dann follt Ihr mie mein Geld herausgeben, bas ich an Euch ju forbern habe.

Theobor.

Wenn's fein muß.

## Dietrich.

So est denn diese vier Pillen, eine nach der andern, und Ihr seid so wohlgestalt, wie Ihr nur je gewesen seid.

## Theodor.

Gieb. Gins, — noch andert fich nichts, — zwei, — facht, mir deucht, es fängt an zu wackeln, das Wefen, — drei — vier — seht, Frau Mutter, da fallen die vers dammten Stuhlbeine herunter, als wenn sie nie meine leiblichen Glieder gewesen waren. Er etingele, ein Otener tommt. Da, nehmt das Zeug, schmeißt es gleich ins-keuer, daß kein Span übrig bleibt, und wer von dem dummen Wesen noch spricht, nur mutst, der hat es mit mir zu thun. Dienerab.

## Dietrich.

Gottlob, nun bin ich boch wieber in Eurem Dienft! Theo bor.

Nein, Freund, sieh, die Sprossen sind zwar glatt vom Kopf herunter, das kömmt aber von des Doktors Medizin, dazu hast du nichts gethan. Das sehlte noch, das die Leute von uns sagten: Das sind sie beide, die transformirten; wie der Herr, so der Knecht; sage mir, mit wem du umgehst; gleich und gleich; wie der Priester intoniet, so schließt der Kuster; wie man in den Wald hineinschreit, und dergleichen verstuchte Sprichwörter mehr. Wenn ich einmal aus dem Lande gehe, oder verreise, dann könnt' es sich eher passen, dis dahin, mein guter Dietrich, muß ich mich deiner immer schämen. — Rommt, Frau Mutter, ich will mich dem Vater zeigen, nun wird er an meinem Kopf nichts mehr auszusetzen haben. sie gehn.

#### Dietrich.

Und ich bin fo defperat, daß ich mich aufhangen mochte, wenn fich das fur einen harletin irgend schickte.

aebt ab

# Fünfte Scene. Patlaft.

Ronig. Reymund.

Ronig.

Und wird er fommen?

Repmund.

Er hat es versprochen, wollte fich aber nur ungem baju verstehn.

Ronig.

Beiche Soffnungen Schöpft Ihr?

Renmund.

Mein Ronig, ber Mensch hat gang bas Wefen eines gemeinen Marktschreiers, indeß wohnt die Runft oft in niedrigen Sutten und verschmaht den eblen Wohnst; sein außeres Gebaude verrath keinen edlen Gaft, aber freilich liebt die Weisheit zuweilen bas Inkognito.

#### Dietrich braugen.

3ch muß hinein, ich bin an des Konigs Majefiat von meinem herrn abgeschieft, und kein Mensch soll mich jurud halten.

Ronia.

Bas ift das fur ein Gefchrei?

Dietrich tritt herein.

Dietrich.

Da war' ich, furchtbarfter herr Ronig, die Lente braugen haben wenig Ceremoniel, daß fie unfer eins nicht durchlaffen wollen.

#### Ronig.

Beiche Erscheinung! Beiche Tracht! Bas willft du?

## Dietric.

Mein herr, ber Dottor ift draugen, und will vor-

## Ronig.

So geht ihm geschwind entgegen, mein Freund, last ihn schworen, bann unterrichtet ihn von bem Zuftand ber Krantheit, und führt ihn herein. Renmund geht ab. — Bie? Einen Narren halt bein herr, wie die gemeinen Quadfalber?

### Dietric.

Ja, er will es nicht anders. Er sagt, so gehorte ficht, so brauchten die Doktoren nicht felbst die Marren ju spielen, und feine Einrichtung sei eine gute alte Sitte, da hat er mich dazu genommen, — und ich, — ach, du lieber himmel — ich —

## Ronig.

#### Barum weinft du?

#### Dietric.

Mir gehn immer die Augen über, daß ich soll ben lustigen Patron vorstellen; ich war dazu nicht geboren, Majestät, mein Schicksal war ein besseres, da ich noch die Ehre hatte, Eu'r Majestät einen Becher vorzuseten, als ich beim Herrn Andalosia in Diensten war. — Seitz dem — weinend. ach! habe ich große und sonderbare Schicksale erlebt — ich war indeß — doch, davon hat mich mein jeßiger Herr, der berühmte Doktor, kurirt, — nun muß ich mit Pritsche und Jacke drunten auf dem Markt Späße machen, indessen der große Laborant seine Medikamente präparirt — und, habe ich nicht genug

Leute herbei gelockt, lachen fle nicht brav und kaufen tuchtig, bin ich nicht wißig und spaßhaft gewesen, — o Majestat, so giebt es nachher gewichtige Schläge, — und, wie kann man wohl zu allen Zeiten schalkhaft und scherzhaft sein? — Und noch dazu, da mich immer eine Gansehaut überläuft, so wie ich nur seine Nase gewahr werbe.

Ronia.

Du dauerft mich.

Dietrid.

• Bebanke mich der hohen Ehre. — Mein einziger Troft ist, daß ich auch wohl bald das Kuriren von ihm weg haben werde.

Ronig.

Du?

Dietrid.

Ja, es ift gar nicht schwer. Heut schieft er mich zu meinem vorigen Herrn, dem Herrn Theodor, der doch die großen Horner hatte, ach! Ihre Majestat, es war ein respektabler Anblick — er saß damit in seinem Groß vaterstuhl, als wenn er die ganze Welt regieren wollte — Nun gut! mein Herr Großnase hatte mir nur vier Pilten, wie die Brodkügelchen, mitgegeben, die verschluckte mein Bel zu Babel, da that's ihm einen Ruck im Gehirn, krack! und das Geweih rappelte herunter, so nett, als wenn einer im Regelspiel alle neune wirst. Es scheint, wie es Fieber, und Gichtdoktoren giebt, so ist der ein rechter ausgelernter Hornboktor; er hat die Kunst wohl in Paris gelernt.

Ronig.

Gewiß?

Dietric.

Es fehlt ihm gar nicht; eins, zwei, drei fchießen

fle herunter, daß es nur eine Luft ift: ich hab's an mir felbft erlebt.

Reymund tritt mit Andalofia ein.

### Undalofia.

O Majesté, leg mir thanigst unter zu Dero Fuß', daß die große Gnad' und Herablassung hab', sich unters des mit meine Narr' zu entretenir. — Du, Arlequin, geh indes auf mein Theatre, amusir mein Publikum, und verkauf von die kostbare Essenz und Arcana, bis ich hinkomme.

Dietrich.

Majestat, da haben wir's! Wie ich gesagt habe.

## Ronig.

Euer Marr, Herr Doktor, hat, ohne es zu wollen, mir Troft eingesprochen, benn er erzählte mir, daß der sonderbare Fall, den Ihr jezt kennt, Euch schon vorgekommen ist, und daß Ihr sichre und schleunige hulse dagegen wißt.

#### Andalofia.

Bollen hoffe, erhabene Majeste, hoffe; die Sache, oder die maladie mit die cornes ist gar schiedlich unter, — so sein etlich, die sigen locker, hange nicht mit Gemuth und entrailles zusammen, andre sein versteckt, eingehakt tief tief im inner Mechanisme des Leibes und Seele, wachse auch wohl nach, wenn mit Flachslichobrigkeit kurirt werde, oder von Stumper, die menn corne sei corne, — ja, votre serviteur, messieurs! da steckt die Knote, ist grosse Unterschied zwischen Horn von Busse und Hirsch und Bock und Unicorne. Denn ich uns habe die Ehre, Majeste zu sagen, mein Spstem

ist nicht der Spstem von meine Herren College, die spreche meist wie blinde Huhn von die Farbe. Ich weiß nicht, ob Majeste sich genug interesur für Système de la nature, um mein Doktrin zu folge, und mich nicht zu sinde ennuyant.

## Renmund.

Gewiß nicht, benn Seine Majestat ergogt sich felbst an der Chemic und deren Geheimnissen, und laborirt fleißig mit mir.

#### Undalofia.

Ah! tant mieux, an bie Gelehrte ift gut predige. 3ch fage fo: nir ift in die gange Natur, mas nicht entstunde aus die Moral; verftebn Gie mir : es ift alles eins mit die Moral, mas wir gewohnlich den Physique nennen. Rann ich an ein Menfch Fehler und Lafter abgewohne, ichaffe ich ihm Rrantheit aus bem Leibe, und wieder, fann ich fein Leib ein Gebrechen, ein Schaden megfurire, wird auch der Seele ausgebeffert. Par exemple, es war vor einige Jahre, als ber Duc d'Orleans friegte gefchenft aus ber Rieberland ein Monstrum, war ein sogenannt Meerwunder, ein wilde Menfc, in ber Gee gefangen, hatte Schuppen am Leibe und auch espèce von Floffeber, fonnte naturlich nicht fpred, mar brutal und ohne Manier. nicht, ob Sire schon Umgang und connoissance mit einem Meerwunder gehabt hat.

Ronig.

Miemalen.

#### Undalofia.

Schade, c'est bien interessant fich zu verseten in der Seele von einem folden Creatur. But alfo: Monseigneur le Duc d'Orleans erzeigt fie mir bie

:

Buabe, ju fein bon meine Reeinbe : laft fie mich invirte m fic wie mein aut monstre mit feine Aifchibuppe in die Stube auf und ab promenie. 3ch febe fim uft? fühle ibm an feine Duls; nu, bet fcblagt à la manière von die wufte Get; feb an feine Bliet, daß fich auf bie Machine woch was machen laft. Fragt mit bet Erjog, ob: fet bet Beftie ju fuvir- over ju Denftheit m made. Je reponds: Monseigneur, es fein nicht bof ber Bache, daß es bem Monsteur sauvage fehre an der education et Manières, die Bauptfache fein die Schuppe und Floffeber, friegen wir ihm die huis das leib, friege wir auch die Megrgebante aus feine Kop. Sire, was wollen ihr fagen? 3ch nehme mein Reerwunder in die lehr, purgir ihm, lag Aber, er muß Effeng und erweichende Mittel nehme, die alle gegen bie Seeseducation und, wie fag ich; Fischeitat (vous comprenez!) arbeite in sechs Bochen, le voila, ift er fertig, feine Schupp und feine Bloffeder an ibm gu sehn, und wenn mans wollt aufwiege mit Gold; wie ich ihm prasentir; er wird in eine andre Sabit gethan, wird nun an ein Philosophe gegeben und maintemant, Sire, ift berfelbe im Gefolg bes Duc d'Orleans, als eine von feine Freund, fpricht Politif, ift galant, mmmt Laback und macht Schulde, als wie ein homms comme il faut. Was fagen ju folder Cur, Sira? - .....

Rònig.

36 bin erstaunt.

Andalofia.

So, um auf mein vorigen propos zu kommen, will ich sagen, ist es inunen eine ganz andre Sache, wonon solche Honnen herkommlich sein, dann fie fein III. Band.

Qualités her Ceele, eine vis acuulta, die in das Korperlichkeit seine Misse mache, weil-sie zu stark über hand genommen, und harmonie gestört hat. Majesté hat meine kleine handwurst gesehn, hatte sie getriegt von Stehle und Schelmerei, war leicht kuriert, auch Monsieur Theodossus der Große hier vom Hofe, seine hopp waren vom Uebermaß von Großeit und Mangel an admention und galanterie, die saßen auch nicht seit; und wenn nun, wie ich hosse, bei gaddiger Princesso, auch aus lieine Unakt erwachsen sind, wolle wir lie halb miehen herunten schasse.

Margarethe tomat.

Margarethe.

Die guabige Prinzessin ift jest wach, und bittet,den herrn Dottor berein gu tommen.

Andaloffa.

11 9ft vielleicht bie Kammerfran von bie gnäbige prin-

Meymund.

"Andafofia.

Ak, mon enkant, alte Person, komm du mal beet Liebst du deine princesse, bist du ihr fidèle und kannst thun was um ihr?

Margarethe.

2d, Berr Dottor, wenn ich fie mit meinem Leben, mit meinem Blute wieder herftellen tonnte, es follte mir nichts ju theuer fein.

Andalofia. ..

... Bon , bas trifft fich gut , but farinft etwas Solibes

ju ihre Beste ausrichten. Es ift vor alle Ding noth, wendig, das ider die Horn (wie sag ich?) du Zuteteral, ein Paar Strumpse oder Hosen gezogen werde, die sie immer warm halte, um sie zu erweiche, das muß nu sein von eine Creatur, das viel um die Prinzest gewesen, und, das die Prinzest Liebt, sonst nuzt es nichts, bitte also ihre Majeste, sie wolle die gute Alte gleich laß massarie, um von ihre Fell die chaussure zu machen.

. Pargarethe.

Das fehlte noch, herr Quadfalber! Seht doch! Mein Fell! Ihr mogt mitt ber rechte fein! Mein Fell! Nein, so ist es nicht gewottet, her Martischreier.

## Andalofia.

Also will fich nicht aufopseen für Freundin? Fi donc! Wie beschämt Euch. Greate et Pylade, Damon et Pythias, in ber alt Fabel und Mythologie. Sat die, Prinzes teine Kas, ober Dund, oder sp mas, bas sie, viel um sich gehabt und geliebt?

The same same same and the same of the same

Den Affen, mongen mangig mobilen mehr wehrner bemelliebt fie am meiften. bed dos vim im : . . . beiden is

OFFI BECOME TO STATE OF COMPAND ROOMS STATES

Bon, da ihr Busigmantleuninischem werd) fülle fei es dermandie Affer kommis Goldes auf ihne Hinnits. Last gleichidis: Sache machen palus liebes Berfone & Angleichige Burgone &

Bollon volle moitie Tolhier Befucheiffennen in at and

## . Andalofia.

Stob ju Befehl: bin begierig, Die Krante ju febn.

# Sechete Stene.

Bimmer

## Lady Berbert. Ebendor.

2, Berbert.

Du bift gefühllos, Stein imd ohne Berg, Daß feine Thrane flieft bes Matege Sod, Den Gram um bich mit in bie Grube flief.

## Theodor.

Gebt Euch zur Ruh, Ihr habt sa mich noch, Mutter. Seht nur, ich traure, was sch immer kann, Dur heucheln mag ich nicht; wohl war er gut, Der sel'ge Herr; doch wieds im Leben geht, Und voller Grillen Berurtheil und Launen, Wermeint es gut mit mir, doch hat er nicht Witt der Moral, Hofmaikent, Bestreissen, Und seinen seinen Sitten Shak zum Tonbe und bestallt. Das geht mit ihm num auch zu Grabe Mitthe, Denn das leid ich von Euch auf keinen Fall. Nun dahen, wir sin wich die Lady Dorathea. Bernünftig, und erkennt, wie ich sie liebe; Seht, so kommt Erost und kust, wie ich met kiebe,

und finnign betheret .

So wollen wir ben Abgeschiebenen Bur legien Rübestätte filt geletten.

> un () n<del>g may ga</del>n ay disa at di**u Sitebbertika (Sebber**iana ang

3immer ber Pringeffin.

Agrippina, im Lehnseffel folafenb, Andafofia.

# Undalofia.

Sie schläft. — Ob sie den Sackel bei sich hat?
Mein Auge irrt von allen Seiten um,
Bortheil erspähend; — ob die Thur ich schließe?
Dann mit Gewalt mein Eigenthum ihr nehme? —
Wie? Seh ich recht? Im Winkel dort den hut,
Bergesseit, nichts geachtet unter Tand?
Still! leisen, leisen Schriftes nah ich bir, —
Nun bist du wieder mein, du kranter Schaß,
Nun wird die auch das Schwesse selbst geningen,
Schon suh! ich mich so leicht, so heiter, wie
Der Vogel, der durch blaus Lufte schwissme —
Ja schlummre nur, bald ist die Strafe da.

## Agtippina.

Bie ist mir wohll Ich hatte schöne Traume, Genesen sah ich mich. — Biel Dank, herr Doktor, Mir ist nach Eurem Mittel schon viel besser.

#### Andalofia.

Erlauben Sobeit etwas nachzufthn, — Schau, warlich, ba ift fcon die horn viel weicher,

Bald nehm' sie ab, perstprinten peu à peu. Mais, ma princesse, erland gerad herque und grecht herque und gerat sein Burgel stede tief, sehr tief hinunter, Und schone Dame muß (bas kann ich merke) In ihre kleine Berz wil Posheiz, Lide; Und Schadenfreude sigen hab, hat wohl Un die Amants und Herrn schon manche Possen Gespielt mit Muthwill, denn die Horn beweisen Gar große, groß malice; comprenes vons?

## Agrippina;

D helft mir, Liebster, nur von biefem Scheusal, So will ich fill und fanft auf immer werden; Mur, liebster Dottor, endet fcnell die Eur, Und forbert bann jum Lohn, so viel Ihr wollt.

## Andalofia.

Madam, das menschlich hars ist narrisch Kaus, Sind die Patient recht kank und miserabel.
Bersprechen sie dem mod'ein gelone Berges.
Sind sie gesund, — ift alls Wort vergessen,
Dann hat Matur geholfen, que die Berge Kriecht dann zum Lohn ein Llein sowis heraus.

## Marippina.

Mich follst du anders kunnen kernen, Freund, Nur eile bich, des ich gesund; mich sebe-

## Andatoffa.

Ma belle princesse, es fehlt mir jest am Besten, Helas! Medifament find ausgegangen, Dab sie verbraucht fur meing fleine Narv. Und Eure große Narr, Berr Theodor; Dacht' nicht, daß hier in London epidemisch Die seltne maladie geworden mare in Run muß ich erst ein kleine Urlaub bitte Auf funf, sechs Monat, denk' ich, wenigstens, Um in Lirol; Balmitterr, in Still,

Und hier im großen London marge fejne an großen Apotheten mit versehn?

Ah auf, mas doute, mais fein fürchtetth thelite? Sein ärger als die Juifs, ot mos, bin arm, bei 1982. Das sehn wohl Majeste, und prauchte boch, In London hier Dufaten wohl brei taufend, Die spar' ich, wenn ich selbst die Dinge such!

Tritt her an biefen Lifch, ich jabl fie auf.

So viel baar Gelb has Majeste bet ficht bei mit

Agrippina."

ing Journal to the Sad of the proof.

Run schnell nach Srlands nackten Muftenei'n!

inisigo node , el sul Jud (dis 11) el A histor est elegadigione inche orta distati sulvi no filo flor , el

andalofia mit Rgripping, fonell berein.

-differ untiffer bin bentungen a i is is is

Beh mir! jum zweitenfaf fo graufen Schred!

And atofia wirt bie Bertleibung ab. Erkennft bu mich, Berruchte? Diefesmal Bird nicht mein Leichtstein, Ichwachgemuthe Ruhrung Pich meiner Auch und beiner Stinf entreißen. Buerft benn,!, isiet, dai Melfer.

De bu Berehrter, Unbegreiflicher, Pebler Dann! Dur meines Lebens, meiner Cheelicone.

36 bin fein Morber, nut main Cigenthum,

Um das ich bic erhaldet, sei inde wieder.

er schneiber den Sadel ab.
Ich halte dich in meinen Sanden! ja,
Die List gelang, die Feindin liegt im Staube.
Bas sag' ich dir, du wandelbar Berstellte?
Wein, zittre nicht, bu bist bei mir gestchert,
So ferne der Begier, als wenn in heil ger Rlausur dich strenge Rlostermauern hielten.
O steh, steh auf, mir ekelt diese Stellung;
Darf so die Ronigstocheer sich erniedern?
Bon Ehre sprachst du? O Ihr Unbescholtnen,
Sossatigen, von Sochmuth Ausgeschwesten,

Ihr bruftet Euch mit loevent Mort und Ringig : :::: Sinnlofes Schellenlanten Enet Denntat nogrechengund Ihr feht verschmabende auf bie Armen Bin. .... 1900/000 Die, von ber Reaft ben Bottin abemidifiat. a. 50 400 3m Arme best Liebsten wien Abeit vergeffen, amm ...... Und mit dem Theneriben them gerei Begtinden grandt field Sibr niebern Bublerinnen: fcmabt und taftett, " " 4 ? Und folltet fill bemuthig bier verebreng in dinner be-Dag Bergen gang itnb walltfich bem eineben, 1779 - 1112 Dem fie ullenachtig Liebe miterweift; Gim naver (2001 The Chrenbollen, Bochgestulten, Ottinengen in 28 fa. ? Die Ihr noch fchlimmer als bie Stlaville fels, An 400 Die offentlich mit ihren Bietzen wurchere; beitig die Ge Denn 3hr verlauft.im fchniben Gold bas 50inten Des Bergens Bergen, Babebeit, Rebern Sceiter 2000 Den Stola, ber nur ben Denschen macht gum Menfchen. Bas tonne, Did gofahrben? Jenes, heil's munin die ? Junafrauenthum bes Derzens, jene Suffe betreift und Der Rinderunfchuld, beiner Liebe Blute: 3 1 1112 Baft bu für alle Ewigfeit bem Beufel, 3 14 die 300 Dem fcmugigften bes Beiges bear verkauften : ... Drum bliste falfche Liebe biefes Muge, Die holden Pfander, Die bie Seelen enapfen ... In Lieb' und Anbacht, Schwur, Befenning, Siebn, Sie, alle gleich bemanber verruchter Ranber, :: 3. 2 Entsprangen aus bem Babefam fconer, Lippen ..... 3ch Blober, fab die Brandmat nicht und Reston! & Bie gift'ge Rofen mir, bas Auge weinte Die Linen Thranen, die bem Liebenden 3m Bonneschmerg ben Dimmel nieber giebn. -Und alle die Entheiligung — warum?

Um fondbet Wold Mile barum wurden alle Empfindungen bet beligfeit vewethen, Cipfium gur Minus'gen Witteladie. Die Gottet jallining Supplent-Omgemarket. Dann murbe bem Bethotten bobn und Leiten: Muf feinem jamien Were nathanlander. mit in di Inbeffen ich geherfdmabt "betwennen ablette ner telen er Bur Armuth mich autur Mente wenten muffte. 300 Und gern noch Glack und Liben opferte. (Much wenn mich beim: Belle niemals begingt) Daß Wort und Wild ner inicht beirogen blitten. Das als bas Bitterfe im Bamers empfindent." Daß ich geliebt; wo ich verothten muffer. Bo milledu Borte finden .. wondier Lige, : " (Die fernfie taugt dir, nicht). dies, abanfangnen? ... plante in a .... ... Martosina. Noch einmal werf' ich mich bor bir sur Erbe; Dur fleben tonn ich ; nimmer mich entfebuts gen. Dein ift bas Rocht, bu baft mich fo beffeat; Dag mir die Rraft sum Leben felbe ermangelt. So flicht mit jedes Bort tus Berr ein Deffer. Bas mein Gewiffen buntel inte und leife Oft jugefinftert ; ad, bie bittre Reue, Die ich betäubte, baft bur und cetreett, Dag ihre Silmme laut und lauter mabnt, Und mid ihr graufer Donnierton Befante. Ach , : Antaloffa , nicht fleht ich bir Um meinethalb, weil to die Roniastochter, Dag du mich achten mochteft, ehren, fconen, Dein, bei dir felbft, bei bem Befahl im Bufte Das einst geliebt die tief Ummunige. Bei beinem eignen Werth befchwer' ich bich,

Entweihe nicht das Hers, wast judt geschlagen, Wirf mich, wicht bart der den Milaud und incht die Dem Wahnsten, Thieren, noch der Knanthats, Eduand Dann dur nehmen der Knanthats, der Baum Des Auge Lieb' und Sehnsucht, auf mich bliette.

Clende, woran mahuft du mich? Dies Bort, Es tounte wegen meine Graufamteit. Doch nein, dir fei Berzeihung, doch auch Strafe, Du follft jest nicht zurutt zu beinen! Eftern —

## Agrippina.

Ich will es nicht, ich mag ben hof, bie Stadt Richt wieder febn, fo lang" ich mir ein Scheufal, Den Feinden hohn, bem Bott Belächter bin.

Anbalofia, grand a in cec Ja, dies. Gefühl sei jest woch beine Amaal, ... Doch werd' ich beiner nicht vergeffen, werbe Den Bauber bann bir lofen, wie ich tann. Schau bort hinab, in jener Felsenbucht Liegt einsam und versteckt ein grmes Rlafter Bon frommen Monnen, allem abgeschieben Sehn fie nicht Stadt, noch Dorf, noch Menschen je, Denn feine Straße führt durch biefs Schluchten. Mur. gegen über fich und fern enhaben W 5 3 Auf durren Rlippen zwischen dunklem Wald Des heiligen Patrigius Fegefeuer; Bier follft du bufen und bereuend mohnen, Daß beine befre Beile aufermache; Dann fuhr' ich bich nach ein'ger Beit gurud, Und du wirft mir bes Geiftes heilung bapten. and

u ible Marivoina.

3ch bante bir Mon jest / wohltbafget Prennt, Das Boles burnit Guten wille vergelein! Dier, fern won's Men figen ; tern' ich batte mich finden.

andalofia.

So folge mir, das Rioftet ift nicht weit.

C. C. Blide Pall, raffe gebir abgrannen

# Meunte Scene.

Rlofter. Sprachzimmer.

## Aebtiffin, Ronnen.

... Be**Achtiffin:** Color name. . Ja, meine Rinber, immer bringenber Birb unfre Roth, und Bulfe fef ich nicht, Benn fie ber Berr und nicht in Gnaben fendet: Des Landes Weurung und des Jahres Miffmache, Der Brand; ber unfre Speicher aufgezehrt Und fonell vernichtete ben fcmalen Borrath; Rein Reisender, bet biebet Opfer brachte; Die Relfen treimen uns von aller Belt, "!!!!!! Die mufte Ginfamteit verfcheucht die Menfchen; Der Bifchof ift, 3hr wift es, felbft bebrangt: -Go weiß ich benn nicht Bulfe, Rath, noch Rettung.

Die Dfortnerin tritt berein.

Dfortnerin.

Ein frember herr will Guer Gnaben fprechen.

Mebtiffin!

Entfernt Euch, meine Rinder. — Las ibn ein.

## Die Rownen geben ab, Andalofia Wmmt.

## Andalosia.

Sochwurd'ge Frau, verzeiht bem Beltlichen, Der's magt, die fromine Ginfamfeit gu ftoren, Im Damen einer Armen tret ich ein. Die Euren Eroft begehrt und eine Belle, Um abgeschieden fich und Gott ju feben.

## Mebtiffin.

Mein edler Berr, Ihr feht ein armes Rlofter, Das Migwade : Unglad, Brant, noch armer machten Bir, felbft ber Bobiebat burftig, tonnen nicht, : 166 Bie unfer Berg gebeut, Almofen Poenden. 200 auf 100

## Andalosia.

Reich ift die Jungfrau und von eblem Stamm. Sie Schatt-es: Stitch gening; in Gubem Schus 🔭 / 😅 Mur Montenubler gu fein, und ba fie fcon 1 1 10 160 Die Runde Eurer Leiden bat vernemmen, So fendet fie Euch hier Goldftud' Eintaufend.

## Aebtiffin.

Die Bulfe tommt und wie vom himmel felbft, Doch wird bas' garte, Bild die Einsamkeit In fruber Jugend auch ertragen tonnen?

## and aldfide

Denn wie fie nach mit Schönheit ift gefchmibitipit 200 Entstellen boch zwei Borner munberbar Die eble Stirne, fo daß fie fich, fcheut Den Menfchen zu begegnen, darum fleht fie, Daß fie verschweigen barf ber Eltern Mamen,

Berhallt, gefin , bas ihr Miemand Uftig, falle, Wenn fie nicht felbst entgegen geht ben Schwestern, Im Rloster und ber Riche, wie im Garten.

Rebtiffin.

Sehr gern ift alles ihr von mir gewährt.

Andalosia.

So tretet ein, verehrte Agrippina

Agripping tommt.

... Rehtiffin.

Agrippina.

Ich hoffe " Ereft fell, mir die Stille geben. 3-0.644. Micht gang er wein Freund, vergest, mich ine der Brine

Zibalofia.

3ch bente Eurer, fo gehabt Euch mobil. gent ab.

## Rebtiffin.

Faßt nun Bettrauen, vielgeliebte Tochter,"
Bu mir bejahrten Frau, die Euch so freundlich Empfangen mochte wie ein holdes Kind.
Dinein geht und erfrischt Euch von der Reise,
Dann ruht am hellem: Ort, am fraudlichften,
Des wir wie wer in wofern: Rauen fraun.

Ağrtppliia.

Bielleicht tann ich an' Eurem Bufen weinen!

Re gehn ab.

3. e **h. n f e. S. e a**n**e**dan so did 7. e **h. n f e. S. e a**nedan so did 7. e and d**epréss Bimmer.** de S. e findami 3. e and depréss de constant de la findami

Daniel, Benjamin.

Daniel Ser in Bernen

Unbegreiffich, und : mundevool. Wun ift iber Gere. Andalofia schon jum zweigenchase forpibalich ba, ale wenter vom Monde herunter, gefassen, mare; fein Mensch benkt an ihn, und er steht mitten unter und . Sast bustenn gar nichts boren können, junger Mensch?

Senjamin: 💘

Er hat fich gleich mit feinem Benber Aftipebe eine geschloffen aus eingeriegelt. Da kommen fiele and

Ampedo und Andalofia tommen.

insum ... Andatoffa. in tal eidur nicht

Mun richtet gleich die Enfel Peleichtig gu, Den besten Wein! Guche nusden Gerternberberbend nich bie mich die meldeften Rielbertellen feift, nodell nicht Da kauft, --nutur fchuell!---:ich politiogerith mechalichi!

Bie er uns einlub, bin jum jungen Ronig.

Ja, Bruber, fun fall exfr: bie Lufte beginnen den au.

So nimm nun, Bester, beide Rleinod' bin, bi taisele Sie tommen bir jest zu nach langer Zeil, mich pie 214 mill Behalte fie, fo lang' bu trgend magt, Burs erfte bleib' ich bied in Batterland.

Nein Munder, allow misses in ihrerichtet, and das ging

Die Noth, die Angft, die mancherlei Gefahren, Die du und auch mein Bater habt ethulbet. Um diesen Sadel, macht ihn mir zum Graun; Ergobe dich mit ihm, so viel du magst, Ich will ihn nie in meine hande nehmen: Auch hab' ich eingesehn, bag ich des Golds Niemals bei unserm Schaft ermangeln kann, Brum schließ's mir klug gethaten dem Rouge Das gebbe. Warlehn willig stingigeben.

Sebe weislich. In a bereich gent ber bei beite b

19 16 3 1 2 2 2 m \$ 686.2 1 1 1

Ja, er:ift feitbem fo freundlich, Wis nur-fein Gerfahr gegen unferm Bater ; ... Schus gilt oft mehr gle volle Beutel Golbes.

Mein Bruber hat an Beishejt jugenommen.

gie Langeweiler datum binvichtfech iniele niele.

Den lieben stiel nun wiedershier zu haben zis diest. Um'theiben alter Spaß mit ihm zu treiben. ihm

Andalofia.

Was machtibenniumfer Oheim's Lindofin?

Ampedo.

Beift bu bas nicht? Der iff nach England bin, Um bie Prinzes in frein fur unfern Ronig.

2. Zabalefieit in fan man.

Eil Go? Da kommt mir jojn Ampanke. — Bruber — Doch bas hat nich giniglichten, Beit. —, On: ichft Mir boch gewiß ben Sut gum zweitenmal 3u guter Absicht.

Ja, wenn ich bir traute.

· Indatoffal 7 3

Richt fest, nicht bald, vielleichte-

Ampebo.

Und aller Noth und Plane ganz vergessen.

De dans in Sire Rabin 12 duly filled processes and filled and fill

and the second of the control of the

Landing II (1965), to his of the second of t

## destablishing Line (in Nobel 17) ។ ស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្រីស្ត្

# Fünfter Aft.

cinca sis Tr

Erfte Scene.

-- 90HAR . 111 . 115

.४४३६ता. १.

Abnig von Copern, Ampedo, Andalofia.

.do nose Ronig.

Mie dant' ich Sure Freundschaft Euch, Ihr Eblen! Ich habe nichts, das Such belohnen könnte, Will ich mit Euch mich messen, bin ich arm. Du, Andalassa, hast seit sieben Monden Gestrebt für mich, und sieh, die schonste Braut, Sie tritt nun heut auf dies beglückte Ufer. Ihr theilt mir Euren Schaß, wie einem Bruder, Daß ich die Schuld vom Bater mir vererbt, Dem Spend' und Bohlthun Strase ward und Plage, Nun tilgen, meinen Freunden nüßen kann, Daß ich mit Pracht, wie es dem Kon'ge ziemt, Der holden Fürstin heut entgegen gehe.

## Andalofia.

Wie fuhl' ich mich begludt, wenn Ihr, mein Ronig, Mich wurdigt, mich als Freund ju Euch ju beben.

## Ronig.

Berweile, Andalofia, benn ich gehe Mich umgutleiben, um mit dir und andern Der Ebelften ber holben Fremblingin Entgegen bis jum Anterplat ju reiten. ab.

#### Andalofia.

Du willft uns nicht begleiten, Ampedo?

Ampedout . 5 1 %.

Nein, Bruder, ich verweil' im stillen hause; Dies Larmen, dieser Auflauf, Schrein des Boits, Das Tummeln dieser Reiter, dieses Drängen, Bo jeder eilt, die Eitelkeit zu zeigen, Ift nicht fut mich und macht mich nur betrübt. Dann drängt sich mir des Lebens Michtigkeit So recht ins innre herz, wehn ich dies Jauchzen, Den Krampf der Freude seh der trunknen Menge, Die niemals um sich weiß, und dies bedarf, Des Lebens truben Sumpf in Kluß zu bringen.

## Andalofia,

Ich tenne dich nicht mehr, du bist verwandelt, : Und deine Beisheit wird Melankolie.

## Ampedo.

kaß auch von diesem eitlen Prahlen, Bruder, Warum willst du durch Pracht und frevien Auswand, Ihdricht Werschwenden, der gemeinen Seelen Ergrimmten bosen Neid auf dieh erregen?
Ob's gut gethan, daß du die Karstin auch, Die du gekränkt, was sie mohl nie vergist, Als Kdnigin hieher bringst, steht zu zweiseln; Iwar hast du sie geheilt, hast sie durch Zauber Dem väterlichen Hof zuräckt gebracht, hast ihre Neigung dann zu unserm König, Des königstichen Herrn zu ihr geweckt, Du schenktest ihrem Stolz die Königskrone,
Ihm wendesk du die reiche Mitgist zu;

#### Andalosia.

Sei ohne Sorgen, liebster Freund, Ihr Unglud und die lange Einsamkeit hat sie verwandelt gang, sie fühlt durch Dank Und Freundschaft mir auf immer sich verbunden. Mit Thränen schwur am heiligen Altar Sie seierlich, mir alles zu vergeffen, : Auch nie ein Wort von diesem Zaubersäcket Den Lippen unbedacht entstiehn zu lassen; Wirkstodert, glucklicher als sei.

21 mpebo.

Es fei, doch weiß ich nicht, welch bange Furcht, Welch trubes Ahnden meiner fich bemeistert; Ich zittre jedem Laut, weiß nicht warum, Und eben dies macht mich nur angstlicher.

Der Ronig tommt angefleibet gurud.

## Ronig.

Jest kommt, mein liebster Freund, so Arm in Arm Laßt uns ber schonen Braut entgegen eilen. — Ihr geht nicht mit uns, wie ich hore, Freund?

## : Ampedo.

3ch wunsche meinem Konig alles Glud, Doch pagt nicht mein humer in bies Getummel.

## Ronig.

Auf Wiedersehn also bei unserm Fest.

#### Ampedo.

Wo ich viel weniger nach erscheinen werbe. — Ich muß den Dottor fragen, was mir fehlt, Denn so ist mir im Leben nicht: gewesen;
Es ist bath, pute unmöglich, daß ber Auswand
Bon Rleibenn, Schmuck, das Silbers, Goldgeschler;
Die blankgezäumten Pferde, all die Pracht,
Die aufgeputzten Tafeln, das Turniren
Und Stechen, und die kostbarlichen Preise,
Daß alles dies nur Albernheiten wären,
Das Leben selber nur ein schaaler Traum:
Nein, unser Doktor soll mir was verschreiben,
Daß neders wieder mir die Welt erscheine.

## Bweithe Scene

tim Tim Madettplag.

Boll, von allen Stander und Altern, Diener um Beinfaffer,

#### 1. Dann.

Sabt 3hr fie wegreiten febn; die herren? Unfern. gnabigften Konig, und ben jungen, lieben, freigebigen, prachtigen Andojofia?

## . 2. Mann.

Ja wohl, bas war ein Zug! Die Pferde, bie Deden, die Kleider, die Diener! Man kann durch die Welt reissen, und sieht so was nicht wieder.

#### 3. Mann.

Unser Ronig kommt boch nicht gegen ben Andaloffa, ber ift boch bie mabre ausgefütterte gebiegene Pracht, felber nach Fleischergewicht, und ohne alle Beilage.

#### .. 2. Mann.

Bas ber wieber fchmaßt! Gein Bruber, ber Duckmaufer Ampedo, ber ift wie seine Beilnge anguschn.

## 1.º Mann.

Auf ben laff' ich nichts kommen; bas ift ein guter, lieber, ftiller herr, ber fein Waffer trubt und fein Rind beleidigt. Auch wohlthatig gegen die Armen.

## 2. Mann, 14. 1 .....

Sat fich was von Bahlthat: führt inicht ber alte Spigonbe, ber Daniel, Caffe und Rechnung; ber mochte lieber noch von ben Armen nehmen, als ihnen geben.

## 7 9 3 Blerberg i o et &

Scheltet mir den Daniel nichtes es ist mahr, er ift ein Salunte, aber er sieht bei Gelegenheit doch auch durch die Finger.

## Bweiter.

Gelt, bei beinen Lieferungen? Du nimmft bie Balfte zu viel, ber herr muß das vierfache bezahlen, und du quittirft nachher alles, in allem.

#### Wierter. . Bierter. .

Wenn ich nicht mehr bedächte, — es ift nur, daß es heut einen Festag vorstellen soll, — und es schickte sich nicht, wenn die neue Königin so in unfre Prügelei hinein ritte —

## Erfter.

Marren allzusammen, seid ruhig und vergnügt dar über, daß wir so reiche herren in unster Stadt haben, die brav aufgehn laffen und die Rechnungen des Burgers nicht so genau durchsehn. Seht, da kommt der liebe herr Ampedo aus dem Pallast.

Ampedo feitt auf. Biele laut rufend. Es lebe ber Berr Ampedolt, Sochil a. one die au **Andre, i**t kritie in Und: ber Beer Andwidstal' ...... Min pedo. Bas giebt's? Bas foll denn Dies Gefchrei, Ihr Fre Dritter. D gnab'ger herr, foll fich bas Bolt nicht freun? hat Guer theurer golbener herr Bruber Der Stadtgemeinde nicht ein ganges Coiff Bon Malvaffer und antern toffel Beinen Gefcheniet ?n Baki naan bie lieben, batff gene Seelem Bill? Das koftbauen Bergließe wie Waffend faufen ? a sieben als Sind druber nicht schwitzigt namifraffen Lagen ein un Betrunfen Meinliebefrfieisott bieb Gonne Fur Bollmond halten? Speift er nicht mit Ruchen, Beflugel und Confect , Eruffelpasteten, Butger? D ja, ich weiß, mein Bruber ift ein Rarr. 1. Betroce pre Gin Betruntener toumelt beron. One Merchelmicer? was the use Me tenn Narr? Andaloffalli: Cotton Culffiment L'noises in & 22 51 2 Den han' ich ja - ja fo. 360 fat Talbeit Michael. 3 Bie Ench bere Rept in Scherfen follte fliegenzalli fele? ेति रिकारी के साथ सम्बंधीय राज्य साथ करा है के करा करा Sat er nicht alle Minnich beite geffelidet. Die ein and.

Und reich beschenkt, damit die Konigin
Nur Freude sah' in unstrer ganzen Stadt?
Hat er nicht auf dem Weg', den sie soll reiten,
Auf mehr als taufent Schrift die Purpirbecken
Bon Sammt gebreitet, die er dann dem Bolk
Preis geben will? Habt Ihr wie Auhung nicht
Gesehn, die Gold und Seide glänzen, wo
Turnir und Stechen wird gehalten werden.
Umhängt mit Silberzindel?

'Alle.

Darum hoch? Darum boch? Perr Andalossa boch und Ampebo!

anaffer und anethe telle Beinen

Ja, hol mich. Berr, ba fprecht Ihr reine Bahrheit. Ei, Satan! woher habt Ihr Diefen iconen Und ausgeschalt ausbunpigen Gebanten?

1. Betrunkener. 2000 die Bofür steht und Derr Ampedo denn au?

Ampedo. 36 gebe icon, mein quier ebler Freund. gest as.

1, Burger. Das fäuft fich um Berftand und Aug' und Ohr. Erompeter.

Alle.

Sie tommen! ba! fie tommen! laft, ung gehn! . , , Bis vor das Thor jum mindesten entgegen! Das klingt ins Hers! Und horch! die Glocken läuten!

## 1. Mann. 11 6 1 12 11 11 11 11 11 11

Run , Beliber , Freunde, Saltet Buit gerade. Reffidt itiun, boir der hoben Gereschaft! Sort, in ... Um Gottes willen torfelt nicht! Siblic ehrhar! .... ... Betragt Euch edel, menfchlich, nicht wie mie, Sonft-leidet die Reputation der Stadt.

Chambartha in Ball. ma it ar is a chaile

Enigegen! Boch! Die Ronigin lebe! Boch! .... Mile mit Jaddien unb' Getammel ab.

# Pritte Gene.

2 \$133 5 1.4 12 1 7 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3

Bimmer.

Daniel allein.

#### Daniel.

Run hab' ich einmat bas Regiment allein, die Dies nen find fort. Herr Ampedo ift im Balde, ich will heute mein Geld abzählen. Bas will benn zu mir? herein, nur herein; das fann die Thur nicht finden, es muß fremd fein.

Daniel.

Dietrich! Gehn bich meine Augen einmal wieder? Bergenstind, es ift ja eine Ewigfelt, bag ich nichts von dir gehort habe.

Dietric.

O lieber, lieber after Bater -

Daniel.

Berichnaufe bich, Junge, fammle bich: - fieb, bas fann ordentlich weimen, bas bab' ich nie moglich machen tonnen. Diettich, die Thranen follen bie banes Geld eintragen, benn fo gerührt, wie jest ,:bin ich in meinem leben nicht gewefen.

1 1 Dietrich. W. C. C. D. B. a.

26, lieber Bater, man bleibt boch am Ende ein Menich, wenn man auch gang unmenschliche Schickale erlebt hat.

Daniel

Set dich. Da, trink. Saft du viel erlebt? Mit wem fommit bu?

Dietrich.

Mit einem Grafen Theodor; der bringt die Ronigin ber.

Daniel.

Bleib jest hier im Saufe, es ift fur alle Falle befe fer. - Mun ergable.

Dietric.

Bon meinem herrn Andaloffa ging ich weg, als er alles burchgebracht hatte.

Daniel.

Das weiß ich von ihm felbft.

### Dietric.

Ich kam zu dem Grafen Theodor, ber mir schon lange gut war. Aber es war nicht so, wie ich gehofft hatte, der herr war geizig, sah selbst nach allem, und mein Bischen, was ich mir erspart hatte, mußte ich ihm auch geben, es mir aufzuheben, wie er sagte. Ich soll's noch wieder kriegen.

# Daniel.

Dummfopf! Bar's viel?

# Dietrich.

Doch an zweitaufend Goldftude, die nach unferm-Gelbe mehe, ale viertaufend Dufaten machen.

# Daniel.

Leufel! Und der faubre Graf ift lest hier?

#### Dietrich.

Als Gefandter; Jest konnt' ex bezahlen, benn fein Bater ift gestorben, und er hat eine reiche Frau geheis tathet.

#### Daniel.

Bart, hinter ben will ich mich machen, ich verfeb's; mit Winseln und Grobheit; mich einem feiner Freunde entbecken und laut heulen, ihn in Gesellschaften mahnen und so weiter. Es soll schon gehn. Run?

#### Dietrich.

Ich, nun muß ich weinen, — febt, ich verliebte wich, und meine Geliebte war meine Brant, konnte mich aber nicht ausstehen, also, naturlich wie wir und auch einmal ftritten, faßt sie mich beim Ropfe und zwei state lange Horner schieben mir aus der Stiene vor-

#### Daniel.

Bas?

Dietric.

Bie Ihr mir geweifiagt hattet, bas es so in unfrer Samilie lage, nur daß sie bei mir doch wirklich hervorkamen.

Daniel.

Marr, vor der Sochzeit?

Dietrich.

Naturlich, sie wollte mich ja nicht haben. Wie ich nun bose wurde, und in die Thur gerieth, mußte mich ihr Liebhaber lossägen, ich schlief ein und wurde gefnes belt, bei Nacht und Nebel fortgeschafft — ach! ach! — und nun zeigten sie mich fur Gelb in Fleden und Dotr fern, und endlich auch in London selbst.

#### Danielo:

... Ber benn ?

Dietrich.

Denkt nur, wie fürchterlich; meine Braut und ihr Liebster. Ich passirte namlich für eine Baldgottheit von der griechischen Kirche. Zum Gluck kam ein Mensch mit einer langen Rase, der gab mir Pillen ein, und die horner sielen ab.

#### Daniel.

Dietrich! Dietrich! Daß du braußen in der Belt ein Windbeutel geworden bift, bagegen hatt' ich nicht so viel, aber daß du deinem eigenen Bateniden Gals so voll lügst, und gleich in der erften Ruhrung, das ift sindlich.

#### Dietrich.

Fragt boch ben Grafen Therbor, wenn 3hr mir nicht

glauben wollt, ber hat mich so gesehn und viele Millionen Menschen, — und da, hier sind ja die nämlichen Hörner noch, die ich zum ewigen Angedenken sur Kiad und Kindeskind ausheben will.

#### Daniel.

Beig. Das waren also zwei Stude von meinem leiblichen Sohn, Bein von seinem Bein gewesen?

# Dietric.

Nach meiner Eur wollte mich Graf Theodor nicht wieder in Dienste nehmen, weil er sich meiner schämte, er hatte aber selbst Horner, tros dem Besten, bis ich ihn davon kurirte: nun hatt' ich keinen Groschen, denn noch andre tausend Goldstücke, die ich versteckt hielt, waren mir von meiner Braut gestohlen; nun nahm mich der rothe Dottor zu sich, ich mußte aber Pansmurst werden.

## Daniel.

Sohn, mas erleb' ich an bir?

# Dietrich.

Bater, das war ein Dienst, daß ich gern wieder Baldeufel geworden ware. Fasten und Schläge, und wieder Schläge und Fasten, dabei Narrenpossen machen und springen und Gesichter schneiden, und wisig sein; und daß ich meinen Herrn kuriste und mit Königen umgling, machte die Sache nu nichts bester. Mit einem male war der Nothnasige weg, als wenn er gen himmeli gefahren wäre; nun war ich kein handswerk mehr, sondern ein Bettler. Endlich erbarmte sich herr Theodon, und hat mich für die Kost und ohne Lohn mit auf die Reise genommen, und nun bin ich hier.

#### Dantel.

Deine Erzählung ist zwar etwas konfuse, aber ich sehe doch, daß sich die Welt seit meiner Jugend sehr muß verändert haben, denn so was war damais nicht möglich. — Nein, Sohn, dagegen hab' ich einen andern Lebenswandel geführt. Was wirst du sagen? Ich habe in meinen alten Tagen noch wieder geheirathet; aber auch welche Frau! Eine Fremde, die mir ein fünf taussend Dukaten zugebracht hat; doch ist das nur das Wenigste. Sohn, ich dachte, ich könnte zusammen rassen, ersparen, erkneisen, mit Nechnungen umgehn, den herrschaften was vormachen, — aber ein unschuldiges dummes Kind war ich, und habe von neuem in die Lehre gehn mussen. — Frau! Komm doch heraus, mein lieber, mein einziger Sohn ist angekommen.

Bertha tritt herein, fie und Dietrich fahren vor einander jurud.

Bertha.

Beldes Schicksall.

Dietrich.

Es ift Die Didglichfeit!

Daniel

Mun? Was foll das? Sohn, umarme die Stiefe mutter; Frau, sei gartlich wie gegen einen Sohn.

Dietrid.

Papa — Bater — Alber, — das ift ja diefelbe, meine vorige Geliebte, — die mich fur Gelb hat sehn laffen, — davon hat sie ja das viele Gelds es ift Blutz gelb, Papa, aus meiner Seele heraus geprest.

Daniel.

Also ift die gange Geschichte boch mahr?

### Bertha

Mergeihung, lieber Atter, ich wurde dagn von meis nem vorigen Manne verführt; vergieb mir, lieber Sobna ber bofe Menfch ift bafur auch auf ber See gestorben.

#### Daniel

Beitragt Euch, umarmt Euch, alles vergeben und vergessen; im Grunde ist boch auch nichts Boses dabei; was ich habe, Dietrich, erhst du ja boch einmal alles. Sorgt nur; daß die dumme Geschichte nicht unter die Leute kommt, damit sie uns nicht auslachen.

# Bertha.

Ja, mein guter Dietrich, ich will immer eine liebes volle Mutter gegen bich fein.

# Dietrich.

Und ich ein folgsamer Sohn. Seht, es ift im Grunde so besser, Frau Mutter, benn nun bin ich sicher vor Euch, ba Ihr einmal Inklinationen habt, die bem Manne Schaden bringen. Bater, Ihr seid, glaub ich, ju alt, bei Euch wächst wohl nichts mehr?

# Daniel

Deine Mutter ift jest die Lugend felbst, und ich fann sicher fein.

## Bertha.

.. Du wieft mich tennen und ehren lernen.

# Benjamin tommt berein.

#### Benjamin.

D herr Daniel, was habt, Ihr versaumt! Das war ein Aufzug! Und nun das Stechen und Turniren, und die Preise, und die Ritter, und das Jubeln des Bolts —

#### Daniel.

Mun, 'nun, — da ist mein Sohn von hinen Reis fen wieder gekommen —

# Benjamin.

Gehorsamer Diener. - ttad, Frau, die Damen battet Ihr sehn sollen, und wie herr Andalosia um alle ber ist; und dann ist da ein englischer Graf, er stottert, der hat den hochsten Preis gewonnen, aber sie sagten alle, es ware nur eine Artigkeit des Konigs gegen die Kontgin und die Englander, herr Andalosia hatte den Preis erhalten sollen, der verdiente ihn, und das Bolk brachte ihm ein Bivat, und der andre herr king an Reden herauszuwärgen, und da lachten alle. O das hattet Ihr sehn sollen, und die Pracht; und die Pferde —

#### Daniel.

Fang nur nicht wieder von vorn an. Wir muffen nun Dietrichs wegen eine andre Birthichaft machen. Frau, richte alles mit Benjamin ein, ich fomme gleich mit Dietrich nach, ich will erft nur mit ihm in Geschift ten zum herrn Theodor gehn.

# Bertha.

Romm, Benjamin, hurtig. Abieu inbeffen, Bietrich.

#### Dietrid.

Bater, nehmt Euch vor Benjamin in 364, magen ber Familien : Rraufheit.

#### Daniel.

Mein Benjamin follte fo an mir handeln? Meine liebe Frau? Nein, Sohn, mach dir feine unnuge Grillen. gebn ab.

# Bierte Schuld wurd nur 1 1 1 2 2

Compagnition of the Compag

1. 3. 21. 21.21 (2) 1.1 1 ... 2. ...

# Der Ronig, Agrippinag Andalofia.

Roning of the Contract of the

Wie freu' ich mich, das Ihr dem Sinn: gebietet,
Und nicht allen dem Blut und Korn vergennt.
Das Wort zu fähren: ebel min' ichieben,
Der auch im Recht den Eifer zügeln kann,
Noch ebler den, der nm der Freunde: Wilken : p 5 ::
Sich seines Nechtes feldst enthusern mag, 19 ::
Er hat den Gegner und auch sich dosiegt:

Andalosia.

Mein hoher Herr, Ihr rechnet viel zu hoch Den leichten Sinn, der gern dem Mann verzelht, Der immer nur der Leidenschaft gehorcht; Glaubt mir, er weiß nur selten, was er spricht, Er sindet nie das Wort, das er bedarf, So muß er nehmen, was sich im Gedränge Zuerst der ungelenken Zunge bietet:

Auch hat er kein so robes Wort gesprochen, Das nicht der Edelmann vergessen dürste.

# Agrippina.

Das Bolk war Zeuge, Andalosm, 300 i 7 hand Das Bolk war Zeuge, Andalosm, 300 i 7 hand Das Bordentet; Das zweiselt nicht, wer von der edlen Jägend Der beste Ritter sei in jeder Uedung, Das dies durch tanten allgemeinen Ziruf, Das Euch der Borzug von den Damen all.

111. Band. 30

Ja felbft von feiner Gattin Dorothea Einstimmig warb Erfannt? bas mar et fwas Sein ungebandigt Derz nicht tragen konnte, Denn eitel ift er, wie vie Saflichen.

mit ilnoun Andaloffa,2 ibind.

Solbfel'ge Furftin, wie men Alter machit. (Beny meinemifichent, Shr bies Bort vergonnt) Erscheinen: wir ben: Mittenfpiele: Sunft: Der Roffe Tummendet, :Ming & und Langenfrechen, Die Uebungemindienfanft mahl alle Stuttben, Und gang ben Mingen: Ginn gefangen : nahmen, Geringer; gieht et Angenblide Dochet Bo ich mich fill, vormundere e mie mein Leben Sich widmen konnte biefem leichten Sand; Die trube Stimmung zwar verschwindet mir Schnell, wie fie tam, im froblichen Getummel, Doch' fehrt fie wieder, weilet gastlich langer; Und bald hat wohl des Ernftes dunfle Bolte Mein Innres, fill anwachsend, überschattet. Drum gonn' ich' ihm ben Ruhm : gefchah es nicht. Euch, theure Fürstin, wie die Sitte beifcht, Dit Langentampf und Spielen ju begrußen, Trat ich ibm" nie als Mebenbuhl entgegen.

# Ronig.

oi.

So foll er fuhlen, daß ich Konig bin, Und Ihr main Freund, der nachste meinem Bergen.

Agrippina.

Ihr ichlagt bie Angen nieder, ebler Ritter, Oft trifft mein Blid in Euren Blid bes Miftrauns, Ihr meibet meine Gegenwart, warum?

Andalofia.

Muß ich vor Euch nicht mit Beschämung stehn, Mir stets bewußt, wie tief ich Euch verlett? So wie ein Morgentraum siel von der Seele Die irre Blendung, und ich suhle klar, Wie tief ich mich und Euren Werth verkannt; Mun peinigt mich die Sorge, Guer Berg Berachte mich, da mich die stille Ahndung. Oft überschleicht, ich mußte mich verachten; Dann ruft mein Genius: Wie? dieses Bild, Bermochtest du mit Nache zu verfolgen? Ihr habt verziehn, ich kann mir nicht verzeihn.

# Agrippina.

Ich hor' Euch mit Betrübnis und mit Freude,
Ich sehe nun, daß Ihr mich achten könnt.
Ist Blendwerk nicht und Rausch der Jugend Zeit?
Wir schmeicheln uns mit Trefflichkeit, und irren,
Wir zurnen uns, und irren wiederum:
Sind wir wahrhaft erwacht, so sei vergessen
Der wilde Fiebertraum der kranken Nacht.
Drum kranke mich der Argwohn nicht, ich könne
In Nache, die nur kleinen Seelen ziemt,
Euch selbst und Eures Reichthums heimlichkeit

#### : 2Inbalofia.

Bas ift's nicht,"

Bas stets mein Herz mit Sorg und Gram erfullt; Daß ich vergessen konnte, was Ihr seid, Daß ich so mein Gefühl vernichten konnte.

Agrippina.

So knupfe benn Bertraun erneut und starker Nur unfre Freundschaft fest und immer fester; Entweicht in bunkeln Stunden Muth und Glaube, So rettet Euch mit Zuversicht zu mir.

Andalosia.

Belch eine Anssicht schließt bein schoner Rund Auf Freundschaft, Glud, Bertraun holbfelig auf!

Der König tommt mit Theodor and Lady Borothes.

Ronig.

hier, theurer Freund, naht Euch Graf Theodor, Er fühlt, daß nur ein Migverstand Euch trennte: Graf Andalosia kennt Euren Berth; Umarmt Euch herzich und im Freundesdruck Berslegelt diesen Bund, der mich beglück, "Und werft den Zwist tief in den Schoof des Meers.

Undalofia.

Wenn meine Jugend unbedacht geirrt, So feht Ihr nach als Freund, ich habe nie Euch, ebler herr, und Euren Werth verkannt.

Theodor.

Das fag? ich auch, kontrår, Ihr feid mir lieb; Bas thut's so groß, daß Ihr mal Flausen macht?

Es ist die Art: des Sudlands; staffickt sein: Ich hab' Euch ja in: Landon fcon gefannt; Kurios, wenn man's nicht endlich lernen sollte Freundlich zu sein mit Leuten, die fatgl: Doch geht das Euch nichts an, meint liebster Graf, Ich dachte jezt an Menschen dert in London; Man schläss den Sack und meint doch nur den Csel.

Ronig:

Sehr mahr, mein Lieber; folgt uns Andaloffa, " '
Ihr mußt bie Bilder fehn, bort amfgestellt. " " '
ab mit Agelphina und Andalofia."

2. Dorothen.

Lief, tief beschämt bin ich in Eurer Seele: Ift bas die Art, dem Sblen zu erwiedern? Der sich verläugnet, selbst sich Unrecht giebt, Da Ihr ihn grob und roh beseidigtet? Berachten muß er Euch, die Frau beklagen, Die solchem Ungethum perbunden ist.

Papa ift todt, nun hofmeistert wer gubers, Frau, wißt, ich bin nun alt und groß genug, Mir selber mein Gewissen auszukammen Benn's Noth thut. Ja, der junge Naskweis, Nicht wahr, der stund' Ench bester an zum Mann?

2. Dorpthea.

Ja, gludlich mar, ich fag' es unverholen, Das Madchen, der er fich ergeben wolke; Die Zier, die Schonheit, Annuch und Gewandtheit, Der feins Sinn und leichte Scherz und Wis .--

Theodor.

Pot Schwaten! Wie 'ne aufgezogne Schleufe

Läuft nun und perivolt das Pobpreisen her Seid's wohl schon wieder satt, mit glatter Siten Mich laufen sehn 2: Ihr denkt wohl schon damn Mich neu zu equipiren, daß ich kann im Saal die Licher ohne Stock anzünden, Kronleuchter wiederreißen? Sind wir nun, Wie Ihr vertangtet; nicht recht weit gweist? Wir geben Geld aus, mehr als ich nur habe, Ich thu, was ich nur denke, daß es paßt, Und immer kann ich nicht das Neche treffen. Nicht mahr? nen Stein am hals und so ins Meer, Daß mich die Fisch und Seegethiere fraßen,

Sand & Dorothea. 3.

Auf folche Pobelteben fann ich nur Durch Schweigen und Entfernung Euch erwiedern.

# Theodor.

Hill Pobel? Ja, bas ist solch liebes Wort, Ein Abgrund, alles bort hineinzwerfen, Was unsern Sochmuth wohl infommobirt. Wills mir auch angewöhnen: gut für Pobel! Der Pobel denkt sol Sprecht Ihr mit dem Pobel? Dergleichen fehlt mir noch im Hausbedarf.— Doch darin hat sie Wecht, es mangelt Geld, Die Reis hicher war auch nur Zufallsfache, Italien hat sie brüber nicht gesehn, Wie ich ihr doch versprochen. Ja, verdammt, Sie braucht zu viel, das Geld ist ziemlich rar, Im Grunde bin ich auch ein gelzger hund.— Ich spräche gern den Andalosia an

Doch beffen : " famt Ihr geften ! \_\_ ,,nachftens wohl "-Et cefera ift min in'n Sob verhaßt : Man bringt 'nen frischen graden Bunfc ins Saus, Und muß als Leichnam ihn jurude Schleppen. Auch hab' ich mich jest mit bem Naren gezantt, Und alfo' - jest erleb' ich's an mir felbft, Daß Stimmungen im beften Menfchen find, In benen unfre englischen Sigbmenmen Uns gang naturlich bunfen. Gelb muß fein, Sonft fieht fle mich nie wieber freundlich an, Berliebt bin ich, und fehlt es ihr gu fehr, Rriegt ber ba einen Steln bei ihr im Brett.

# Large Bimofin, gomme, the area and that

# Limofin.

Co fpetulirend, lieber Ginfiedler?

Theodor,

Man muß mobl fpekuliren. Seid Ihr nie Lieffinnig, wenn bas Gelb Euch ausgegangen?
Limofin.
Dein, Befter, benn feit vierzig runden Jahren

Bin ich in bem Spfteme eingewohnt,

Da flust man nicht mehr, findet es alltäglich ifi en ?

#### Si eloube?

Das lern' ich nimmermeffr. — Sagt mal, mein Freund, Burd' mir viellstät iber Antalbfia helfen? 1000 1000 1000

time and rating this this to construct Der thut es nicht, bin ich fein Obeim boch, "in fra ? Und nie hab' ich nur eiften Reinen Thaler Loseifen tonnien bom erfrornen Rilg;

Bo-uninicht Prablen gitt; ba giebt er nicht i rid 65

# Theodor.

Ein schändlicher, verbammlicher Chavallen

Limofin.

Dagu habt 3hr Cuch kurzlich erft entzweit, Da konnt 3hr Chren halb ihn nicht anfprechen.

m and Theodor.

Wohl habt 3hr eetht, bas will fich nicht rethe paffen.

Limofin.

Ihr feid von ihm beleidigt und gefrantt, Ihr, Graf, der begre Mann, der junge Kant Schlug's Euch mit Hochmuth ab, und macht Euch boch Nachher zum Mahrchen ansers Fanzen Sofs.

Thebbor.'

Co brach' ich ihm ben Bale.

Limofin.

Ihr tennt ihn nicht,

Er ift fehr ftart, im Land der beste Fechter, Und tolldreift schon von Rindesbeinen auf.

Ju Sheodor ...

Das ift jat. meihrn Sillenbent, beit in beiter im

#### Li mossi a .

Bugleich, wie febr ihn junden Konig ilichtige von babt Ihr ben Blick vergeffen, ben beim Streit Er auf uns beibe marf?

.... godor ....

Bie ein Stoppian.

So bin ich: benn und ibleile quit auf bere Tenefnen.

Limofin. 3ch habe ibiefen: Deffen fett gehaft. Theodor. But - Birth 13 Mein Abichen ift er. Gern trankt' ich ihm ein, Bas er an mir verfchulbet, feinen hohn, Den Uebermuth, mit dem er mich beschimpft, Sein Prablen, fein Berabfebn , feinen Beig; Mun ftellt er obenein nach meiner Frau, ... Sie lachelt ihn icon an, fie minten fich, -Boll'! Clement'! Bie fommt man ihm nur bei? Ift es erlaubt, fo bestialift reich, So ungeheuer - ei, wie fag' ich' boch? Es fehlt ja nichts, als daß et rings umher Die gange Atmosphar in Gold verwandelt -Und ich — und ihr — todtschlagen war das Beste. Cin after Colored pringeries Nein, makigt: Euch, mit phistiund mit Gemakin 💥 Ift hier nichts auszurichten. List Berftellung! Wir legen-ihm, mohl, einen "Sinterhalt, "and dare in ? Doch mußt Ihr klug fein, daß Werdacht uns nicht Und die Entdeckung trifft. Thephoca Charles, the 12 imwfine of any activity and Ich wußte wohl, wie wir ihn fongen konnten. Ebendore riet bie in beide D fagel D fprecht! Die maffert schon ber Dunb. Er hat ein Liebchen wohnen dort im Dart, Drei Stunden von der Stadt, und reitet oft

Des Abends hin mit wenigem Gefolge, Im Sohlweg kann, man ihn bequem erinkein; Die fremden Diener, die Ihr mitgebracht, Erkennt hier Niemand, man verlarvt sie noch; Was ihn begleitet, schlägt man tobt, ihn selbst Schleppt man gebunden fort in dunkler Nacht.

Theodox.

Allein wohin?

Limofin.

Fern an der Meerestuste,
In Bald und Fels verstedt, liegt mir ein Schloß,
Beraltet und Ruine, wen'ge Zimmer Sind nur noch wohnlich, doch ein großer Thurm Steht fest und kann zum Kerker dienlich sein. Dahin verirrt sich Niemand, wen'ge wissen Um dies Gebau, ich selbst besuch' es selten; Ein alter Eisenfresser sitt mir dort, Der meinethalb wohl Rad und Galgen wagt.

Last Euch umarmen, bas nenni ich Berfinnd?

Wir bleiben bann hier in bes Konigs Mahe, Daß man uns nicht vornift. Er muß bekennen, Woher der uncentestwei Schaf ihm kommt. Dann theilen wir als Bruder: und als Freunde.

Das fagte mir mein herz; als ich zuerst Am hoff Kach: fab, wire maßten Breunde wochden. ? Rommt nun zum König, zu dem lapp schen Festen.

# Bunfte Scene

Bimmer.

Bertha, Benjamin.

Bertha.

Mußt bu benn fort? 115 1

OFFT TO A STATE OF THE STATE OF

Benjamin.

vor ben Andolosia will es, ich muß mit ben Pferben

gelich geran Bertha.

Aber in fpåter Nacht? Er geht feinem Beignigen nach und ehmmert fich nicht weiter une ben einen Diener.

Benjam'in.

Reulich fagte er mir, biefe Geschichte marbe balb, ein Ende haben; ich glaube, er fahe es gern, wenn ein Mensch das gute Thierchen heirathete, es murbe ihm gewiß auf eine gute Aussteuer nicht ankommen.

Bertibu.

Dem herrn Benjamin flicht ber Schas unbiebin Ditgift wohl in die Augen? Geh, elenber Menfchti fir

Benjamin. Benjamin. Bie bu nun biff! Ich benfe ja nicht baran.

Bertha.

3ch murbe bir, Chrlofer, auch die Augen austragen.

Daniel. tommt.

Daniel.

Dad, mad, bag. bu fort fommft, Benjaminden!

Andalosia ist ein ungedulbiger herr, es ist ichon gan; finster, und wir friegen eine regnigte fturmische Nacht. Mein Sohn Dietrich hat, ben Schnupfen, herr Ampedo ist auch nicht wohl, ber will ihn bei sich behalten. Bestelle bas, mein Schnichen.

Benjamin ab.

Bertha.

Es ift doch graufam, die Leute fo in der finftern Dacht herum zu jagen.

Daniel

Daran benken bie Bornehmen nicht, reitet ja ber herr doch selber auch mit. Der fångt nun auch an, soliber zu werden, das will mir gar nicht gefallen, er wricht sehon davon, sich einzuschränken. Unch etliche Bedienta milk, er abdanken; mur will ich bitten, nicht meinen Benjamin, benn der ist der treuste, nublichste, beste im ganzen Sause, und unermudet; nicht mahr, liebe Frau?

Bertha.

Der Menfch ift gut genug.

Daniel.

Aber was sagst bu jum Ampedo? Spricht ber nicht wienchmal so vernünftig, baß man entaumen muß? Das ist tedentlich. Solche Leute leben nicht jenge mehr, wenn fle erst verständig werden. — Hu! was das für ein Wetter da draußen wird! Wer heut im Zimmer sien kann, ber ist geborgen.

Bertha.

Der arme Benjamin.

Daniel.

Mun, die heren, die in der Luft herum reiten, werben ihn nicht gleich bavon fubren.

Bertha,

3ch bin verdrußlich, ich will mich schlafen legen.

#### Daniel.

Berde nicht krank, mein Mauschen, mein Kindchen, betrübe beinen armen Daniel nicht fo: komm, lege dich nicher, ich will dir die Nachtsuppe bringen, etwas Bein; ruhe aus, mein herz.

gehn ab.

# Sech ste Scena

Pallaft.

Agrippina, Limofin, Theodor, Gefolge.

Agrippina.

Sat Riemand Andalofia gefehn?
Seitbem er neulich unfern hof verließ, Bird er vermißt: nach haufe tam er nicht; Ift er verreift? Ein Unglud ihm begegnet?

Limofin.

Ich hab' ihn nicht gesehn, benn seit bem Fest Berließ ich nicht ben Pallast und ben Hof.

Theodor.

Bir blieben hier in unfrer Fürstin Nahe.

#### Limofin.

Doch muß die Konigin sich d'rum nicht angfien, Es ist ber Bruber sonderbare Art Oft ploglich ju verschwinden; Nicmand weiß Bo sie geblieben, doch so unvermuthet Sind sie in ihrem Pallast wieder da. Der Ronig Bommt herein.

Bei Gott! kenn' ich den Urheber des Frevels, Goll meine schärste Ahndung ihn ereilen! Go eben hor' ich, daß des Freundes Diener Im Wald erschlagen ist gefunden worden, Bon Andalosia seibst erfährt man nichts.

Limofin.

Ift's moglich? Armer, unglachfel'ger Deffe!

# Ronig.

Nach allen Selten sandt' ich schon die Boten, Er ift auf keinem seiner vielen Gater, Es weiß kein Freund von ihm, wie ich auch fragte: Soll er verloren sein, wer trostet mich? Eraf Limosin, Euch ist er nah verwandt, Bereinigt Euer Forschen mit dem meinen; Ber Nachricht von ihm bringt, wer ihn entdeckt, Zuruck ihn führt, sei königlich belohnt.

# Limofin.

Mein Konig, schon bas Blut ruft es mir zu Auch ohne Guer Mahnen, unermudet Die Spur bes theuren Reffen zu verfolgen.

# Theodor.

Soll mit so balb ber neu erworbne Freund is So graufam aus dem Arm geriffen werden? Erlaubt, daß ich jugleich die Späher fende, Und selbst umber in Wald und Felfen forsthe.

# Agripping. So traurig foll das schönfte Fest beschließen?

# . Ronig.

Noch hoff ich, benn ich wußte keinen Fgind, Der ihn verfolgte, ber es magen burfte. Bielleicht kehrt er zurud. — Doch wer erschlug Den Diener ihm? — Lag uns zum Garten gehn, Auch will ich aus noch neue Boten fenden.

fie gebn ab.

# Giebente Scena

# Sefangnis.

# . Andalofia allein.

Bo bin ich? Wie bin ich hieher gefommen? 3ch feh' mich zwischen diesen feuchten Banben Und finde mich und bas Berftandnig nicht. Ber ift's, ber mich verfolgt? Und, wenn ein Feind, Barum nicht Tod, wie meinem Diener, bort? Ein Irrthum? Ober Plan? Bogu? - -Es wirft bas Schicffal, glaub' ich, mich hieher, Das Dafein farglich nur mit Nahrung friftend, Der Stungen Bechfel nur an ber Gebanten Fortgang ermessend, um den Blick ins Junre Des tiefnperdorbnen Bergens mir ju richten, Daß ich hier lerne, was bas leben foi. Bie hab' ich meine Beit, wie meinen Geift, Bie allen Reichthum, ben bas Glud mir gonnte, : In fundenvoller Gitelfeit vergendet! Bem het mein Dafein fruchtend wohlgethan?

Bar mein Erglangen mehr ale fafte Pract Des heitern Bintertages, ber in Bacten Gefrornen Gifes blist in Bann und Strauch, Liebaugelnd mit ber farren todten Erbe, Indes ohnmacht'ger Duden nicht'ger Schwarm Im falten Strahl ein turges Stundchen fpielt, Bie nachgetraumter Sommer? Bar ber Landmann, Def faurer Schweiß ihm feine Rahrung fcuf. Dicht beffer, reicher, gludlicher als ich? Dem Sohn vererbt er nur die kleine Summe, Bleiß und Gerechtigfeit: auf ben Befis Der eng gezog'nen Granzen tift ber Simmel Dit allen Gegenstraften fich bernieber, Und bluht Gefundheit aus ber Enfel Glud. Indeffen ich, ein mefenlos Gefpenft, Umgieb' wie nicht'ge fcwache Frublingefaben, Die jeder Windhauch wirft, und meine Gaben Bie ungreifbarer Schaum bes Golds gerflattern. Und bu, bu magteft es, mit wildem Ginn Der Liebsten Bild mit Strenge gu verfolgen, Berachtung ihr ju bieten, wie Apostel Ihr Bufe, Demuth, Beffrung prebigent? Du bunfteft bich mit reichem Geift gefchmud, Und fpielteft lufterfullt das Abenthener. Und nun? - Gefteh' es bir, bu liebft fie noch: Gefteh' es bir, fie hatte bich geliebt, Barft bu mit fehnfuchtevollem, liebefchwangetn Bemuth und Berg entgegen ihr getreten. Sie fühlte beine nicht'ge Eitelfeit :-Da feste fle der Larve Larv' entgegen -3mei Todte fpielten die Lebenbigen; -Mun mar' ich gludlich, batt' ich Glud verbient.

Die Kraft der Liebe, wenn fie wardig uns Fur ihren Dienst befunden, hatte wohl Die hindernisse all hinweg gehoben. Doch nun — da stehst du vor der nackten Mauer Des Lebens, die sich weit und weiter dehnt, Der Blick auf Garten, auf die freie Landschaft Dir stets gehemmt, und Angst an deiner Seite.

Barnabas tritt ein mit Brob und Baffer.

#### Andalofia.

Da kommt mein stummer melankol'scher Psleger, Die karge ungewohnte Nahrung reichend. — Mein Freund, ermuth'ge dich und laß mich los, Du kennst mich nicht, doch sicher meinen Namen, Man nennt mich nur den reichen Andalosia, Begehre, was du willst, für deinen Dienst. — Du schüttelst? Glaube mir, ich bin im Stande, Den kühnsten Traum im Lohn zu übertressen, Ein Landgut sei das deine; liebst du Gold, Ein Regen soll dich strahlend überschütten.

#### Barnabas.

Ich fenn' Euch nicht; ja, hattet Ihr es baar, Dier in ber hand, — boch leicht verspricht ber Mensch; Seid Ihr erst braufen, lacht Ihr nur des Thoren, Ber Euch geglaubt.

#### Andalosia.

Weh mit nach meinem Hause.

31

Barnahas fcuttelt ben Ropf, geht und verfchließt.bie Thur.

#### Andalofia.

3ch darf in feiner Gegenwart bes Sadels III. Band. Geheime Wunderkrafte nicht erproben, Und doch vielleicht — — welch Irrfaal halt mich fek? Er kehrt zuruck, — ich wag's auf Tod und Leben.

Limofin tritt herein.

Undalofia.

Micin Oheim! Ach, ein theures Angeficht! Ihr habt mich aufgefunden? Welche Treue! Führt mich hinweg! Wer brachte mich hieher? Wie freudig gruß' ich nun bas Licht bes Tages.

Limofin.

Mein guter, guter Meffe, armes Rind, BBas mußt bu in ber Beit gelitten haben, Denn bu bift folches Lebens nicht gewohnt.

. Andalofia.

Lagt uns ber dumpfen Rerferluft entflichn.

Limofin.

Mein guter Sohn, das wird fo fcnell nicht gehn.

Undalofia.

Wer darf sein frevelnd Spiel noch mit mir treiben, Da Ihr mich fandet, es dem Konig meldet, Wenn Euer Arm vielleicht nicht stark genug?

Limofin.

Mit einem Bort, mein lieber guter Sohn, Du bift bei mir in biefem Thurm ju Gafte.

Andalosia.

Bei Euch? Ich traume doch, ich rase nicht?

Limofin.

Mein, junger Menfch; boch faßt Euch in Gebulb -

## Anbalofia:

3hr, Oheim? Ift es möglich? Durft Ihr's fagen? Mir in die Augen bliden? Richt verschlingt Die Erd' Euch, und kein Blip fällt her vom himmel? Was wollt Ihr benn, was benn mit mir beginnen?

Limofin.

Mein guter Ungestum, bu wirft fogleich Befreit, erfullft bu, was ich von bir forbre.

Andalosia.

Go nennt 'es benn!

Limofin.

So harsch nicht, lieber Jungling. Gieb mir, woher du bein Vermogen schopfest.

andalofia.

Mun fenn' ich Euch. Und wenn ich's Euch verweigte?

Limofin.

Bleibst du in biesem Thurm, Die Gott bich ruft.

Undalofia.

Gemeiner Schurte! magft du Gott ju nennen Bei diefem Bubenftud?

Limofin.

Tobt Euch nur aus.

Undalofia.

Und wenn ich Euch erfasse, Guch erwurge -

Limofin.

Draus stehn zwolf Rnechte, wartend meines Winte, Sie reißen bich in Stude.

#### Undalofia.

O der Arglist! Berzeiht denn, Oheim, meinen raschen Sinn, Ich seh', ich muß mich fügen, also wist: Mein Bater hat in seinem großen Hause Im untersten der Keller einen Bronn, Der ist voll Gold, den hat er mir gelassen; Man schöpfe nun so viel, so oft man will, Er bleibt gefüllt. Dies Wunder sei das Eure Halb oder ganz, wie Ihr es wollt, drum kommt Mit mir zur Stadt

#### Limofin.

Mein Freund, du mochtest wohl Mit diesem plumpen Mahrchen Bauern tauschen, Doch mich nicht, beinen Ohm. Ich tenn' bas haus, Bon oben, unten, alle Gang' und Wintel. Rind, sei gescheit, thu bir nicht selbst zu nah.

#### Andalofia.

Ihr glaubt nicht, und ich fpreche nun fein Wort.

#### Limofin.

Du fagft mir nicht, wie es befchaffen?

#### Undalofia.

Mein!

Limofin offnet eine That nach innen.

Mein guter Sohn, besinne dich, ich bitte, Dort stehn die Knechte, sieh, und auch daneben Die Folterbant. Du hast doch selbst wohl neulich Geschn, wie man ben Rauber inquirirte, Daß feiner Glieder Bande fast zerriffen, Bis er geftand? Bas war damit gewonnen? Befenne bu mein Preund mit gangen Gliebern.

Andalofia.

Ich schaudre, bin gefangen, seh' es wohl. Doch wenn ich mich entdeckt, so bin ich frei?

Limosin.

Naturlich, de 112

Andalofia.

Run so scheid' ich denn von dir Du reiche-Gabe, die das Gluck mir gonnte. Es muß sein, — also sei's — es war ein Traum; Bleibt mir doch Lebenstraft, Gesundheitsfülle. — Seht, Oheim, dieser unscheinbare Sackel Enthalt, was nur die habsucht wunschen mag.

Limoftn.

Reich' her; weshalb ift er fo munderhar?

Andalosia.

Faßt nur hinein, die Hand fullt fich mit Gold, Und Ihr ermudet, doch die Sasche nicht.

Limofin.

Es ist - ja, warlich, diesmal sprichst bu mahr.

Undalofia.

Co lebt denn wohl.

Limosin. Wohin, mein Sohn?

Undalofia.

Mad Saufe.

Limofin.

Mein guter, junger, unerfahrner Menfch,

Di siehst wahl ein, bag:bas mit Eldfechnite, Und mit Bernunft immoglich kann befiehn. Herbei, Ihr Knechte!

bie Rnechte treten mit Retten berein.

Drinnen schließt ihn fest,

Daß er fein Glieb bewegen fann und regen, Der Rlog ift ba und auch bie Bank von Stein! Die Nahrung, lieber Freund, wirst du erhalten.

Undalofia.

Mein, Bofewicht, Berruchter, nimmermehr -

Limofin.

Führt ihn hinweg, ich bin bes Rebens mube.

er geht, bie Snechte foleppen Unbalofia mit Gewalt nach bem innern Gemach.

# 2f of te' S'ce'n e.

Bimmer.

Daniel, Dietrich.

Dietrich.

Weint nicht, weint nicht so fehr, lieber Bater. Bir find alle fterblich.

Daniel.

. Aber daß fie fo in der Blute ihrer Jahre davon mußte!

Dietrich ...

Ja, Bater; wist Ihr nicht? wie die Blumen bei Feldes, heute Blute, morgen heu; ich fage Cuch, of that's ber Gram um den Benjamin.

#### Daniel

Das if mahr, seit dem Lage war fie wie von fich, nannte mich auch fast immer Benjamin.

# Dietric.

Drum ift fie vielleicht zur rechten Zeit gestorben. Seht, Bater, wenn Ihr auf Gure alten Jage in bas Unglud gerathen mart.

#### Daniel.

Sast gewissermaßen Necht. Ich lieber Gott, wenn ich noch in die Jalusse hatte verfallen muffen, ich hatt'es ja nicht überlebt. — Da, Dietrich, hab' ich endlich von Theodor bein Gelb befommen:

# Dietrich.

Schtz bas ift doch auch ein fleiner Eroft.

# Danielt."

Still, da tommt unfel tranter herr.

# Mm ped o. tommt.

### Impedo.

#### Daniel.

Ihr Gnaden, Gegentheil, recht hundstagshige.

# Ampedo.

3 Mach' Feuer, fag' ich bir, recht ftart, mich friert. -

# Daniel.

Bie Ihr befehlt, - viel Glud jur heißen Stube -

#### Ampedo.

Es brennt, -- nun geht, ich will alleineusein.

Ja, Bruber, wie ich immer abnbete, Des Gadels wegen ward bir nachgestellt, Das hat Berberben bir und Tod gebracht. Scheint's boch, als waren tuck'iche Sollengeifter In feinem engen Raum gebannt, ben Gigner' In Todesnoth, Bergweifelnsangft ju reißen. Das ift ber Segen boffer Bauberei, Die nicht'gen Guter; Die verganglichen, Bount fie und taufchent, bad Unfterblichen Der theuren, theuren Goele bochftes Rleinob, Das einzige mabre Gut, Die Seele felbft, Sie wird verfpielt den aberwiß'gen Runften. Beb mir! bag fe mem Sinn fich fo beffeit! Beh mir! bag ich bem falfchen Burfelfviel Gefällig mich gesellte. Da, by Bolle, 1 100 100 Ihr Schlangen und ihr graufen Geifterlarven, 3d fag' mich von eud fos; ich will befreit fein. hier biefen Bauberhut - nehnnt ihn gurud, Mur weicht aus meinem Blut und Gingeweibe -Alfo zerftuck' ich und zerfchneib' ich ihn, So werf ich in bas Feu'r Die morfchen Trummer, Co wend' ich mich bem himmel wieder gu. -Run lach' ich aller Bosheit, - fommt benn an, Und fucht und forfcht bei mir bas Bauberftud -Der Eigennus, Die Sabsucht tommt gu fpat -Bie ift mix? Dreht fich Wand und Fenfter um? , . . Empfange, Simmel, nun die mube Seele.

er fturit vom Stubl.

# Daniel und Dietrich tommen ichnell berein.

#### Daniel.

Bas macht Ihr benn? Gott! falt und ftarr wie Stein. -Der Schlag hat ihn gerührt - Die heiße Stube. -Der Gram, die Angft - hilf tragen, Gohn :: fall nu,? Bir legen ibn ju Bett.

Dietric.

Er ift ftarr todt, Dem hilft nichts mehr als nur ber Lobtengraber.

#### Daniel.

Bir thun bas Unfre. — Dann hinmeg von bier, Die besten Roftbarfeiten eingepactt, Auf unfer Borwert eilig bingeschafft, Ch die Gerichte tommen und verfiegeln. 3.2 4 . Be tragen ben Leichnam binaus. at 311 13.

# Meunte Scene.

Gemölbe.

# Limofin, Theodor.

# Limofin.

3ch bin nicht Gurer Meinung, Theodor, Es ift gewagt, es wird vielleicht entbeckt -

# Theodor.

Und wenn er lebt, ift die Gefahr noch großer, 36 fann, nicht ruhig fin, fo lang' er athmet.

Limofin.

Thut was Ihr wollt, doch will ich nicht drum wissen.

Theodor.

Bon heut ift Guer Monat um, der Beutel Berlaft Guch auf vier Wochen, fommt ju mir.

Limofin.

Doch wenn ich was bedarf -

Theodor.

Mun, das verfteht fic,

Ihr habt mit ja auch freundlich mitgetheilt.

Limofin.

Die meisten meiner Schulden find bezahlt, Doch burfen wir viel Geld nicht bliden laffen, Daß nicht ber Konig etwa Argwohn faßt.

Theodor.

Mun, nach und nach gewohnt man fich bie Leute.

Limofin.

Se! Barnabas!

Barnabas fommt.

Limofin.

Bas macht Guer Gefangner?

Barnabas.

Daß Gott erbarm, es geht mit ihm zu Ende. Schwach ist er, ausgemergelt, und führt Reden — Seht, so ein barscher Kerl ich bin, vielmals Hab' ich sein Elend schon beweinen mussen.

Limofin.

Schließ' auf ben innem Raum, ber Graf, mein Freund, Will ihn besuchen. — Ich verlaff' Euch jest.

Barna ale foliegt auf, man fieht Unbalofia in Reten, blag und abgezehrt auf ber Steinbant figen; fein Daar und Bart ift vermilbert, bie Rieidung gerriffen.

## Theodor.

3ch will doch horen, was er fagen mag.

### Undalofia.

D Lichtstrahl! wirft bu nimmer mich befuchen? D Menfchenantlis, feb' ich nie bich mehr? Nicht mehr ben feuchten Blid bes Muges, Freundschaft Und holde Lieb' in feinem Glange fcwimment? Rann mich ber Ronig, alle, fo vergeffen? D Bruder, warum fommft bu nicht ju mir, Und bringft das Wort ber Freiheit und Erlofung? Bie leicht ift's dir, im Abgrund mich ju finden. Bie , bift bu tobt? Gin Opfer auch der Bosheit?" Da broben tobt und raft mein milbes Gold, Ruppelt Berbrechen mit bem Lafter, bungt Die fette Bosheit und Berworfenheit, Mordet der Jungfrau Tugend, best die Kreunde Bu Gift und teuflischem Berrath: benn ichnaubend Sucht es, ber Rette los, nach Beute gierig, Tragt fie im Rachen bin in Boll' und Tod; Bebandigt nur, erzogen thut es mohl, Doch unbewahrt erwacht der alte Blutdurft. Indef verlaffen, mit bem Tode ringend, Mit Bunger fampfend und von Durft gepeinigte: Schlaflos, germalmt, gequalt von hundere Bunden. Der vor'ge Eigner bier auf Steinen rubt, Sein fcheuer Rnecht ihm nicht ein Lager Strob, Richt einen Tropfen Beins ben Gaum zu neben. In felfenharter Graufamteit vergonnt. Bu graflich rachft bu es, bu rother Stlav.

Bu wild, daß ich bich nicht begahmen fonnte. -Und barf ich flagen? Sah ich mohl, geblenbet, Die Noth ber Millionen, meiner Bruber, Die ohne Schuld im hartsten Glend buffen? Ein Gottesbote fonnt' ich ihnen fein, Dit einem Bint Durft, Bunger, Rrantheit, Angk, Bom Lager Scheuchen, bag Soffen, Freude, Glauben, Muf himmeleleitern ihnen niederfliegen. 3ch fab nur mich, ber Citelfeit Gespenfter, Sie flatterten mit irrem Blugelichlage 'Um Saupt und Bufen; lacht' ich doch und fcherzte -Ja, icon als befre Rraft in mir gerungen, Sah' ich nicht luftern noch jur Ronigin, Und fpiegeite mich gern im Schmeichlertraum? Und als die find'sche Dorothca mir Entgegen lachte und ben ftumpfen Mann Berhohnte, winkt' ich ihr nicht schadenfroh, Mein ichwaches Berg bem Schlamm gern untertauchend.

Theodor vortretend.

Bie geht's, mein Freund?

Undalofia.

Ach, bester Theodor, Kommt Ihr zu ber trubseligen Behausung? Mich zu erlosen? Helft mir aus den Mauern, Daß ich in Gottes freier Luft doch sterbe: Die Ketten haben Arm und Bein zerrieben, Die Bunden schmerzen, alle Kraft ist hin.

Theodor.

Dicht mahr? Ihr konntet nicht zu Roffe figen, Die Lange führen, fpringen, voltigiren;

Benn Euch die Beiber jezo sehen sollten, So zeigten fie die Zähne nicht wie Uffen, Bewunderten nicht Eure bnnte Jacke, Am hut die großen Federn? Ach, was ist Der Mensch im Elend, losgelassen ganz Bom Nichtigen, für ein erbarmlich Wesen!

#### Undalofia.

Belft mir gur Freiheit, nachher icheltet mich.

# Theodor.

Ihr sollt sa können Zauberkunste treiben, Euch durch die Luft auf viele Meisen schwingen; Man munkelt ja, daß Ihr's gewesen seid, Der uns die saubern Aepfel hat verkauft, Ihr wart so sein und lustig als der Arzt — Nun helft Euch doch! macht Euch durch Euern Wiß Bon diesen Paar armsel'gen Retten los. Ha! Barnabas!

> Barnabas. Mein gnad'ger herr.

## Theodor.

Mad's Ende,

Erdroff' ihn hier, er fangt mich an gu bauern.

#### Barnabas.

Ich, mein herr Graf? Nein, war' ich auch ein Morber, Wie ich es nicht bin, biesem Jammerbilde Könnt' ich die hand nicht zur Gewalt erheben. Ach, laßt ihn so hinscheiden und vergehn, War' er auch frei, er wurde nimmer besser. Theodor.

Du Memme! wirf mir beine Scharpe ber.

Barnabas.

Da habt Ihr sie, und nehmt sie hin auf immer; Sie soll an meinen Leib nie wieder kommen.

Andalofia.

Das wollt Ihr thun, herr Theodor? Bie, Ihr?

Theodor, legt ibm ble Schärpe um.

Hot', sieh mich nicht so an, verdammter Hund, Ich werde rasend, drehst du so die Augen!
Fest — sester! — sieh, nun wirst du nicht die Blide Mehr bittend werfen, — ja, er hat geendigt — Nun ist mir wieder wohl: — sein Haupt verded' ich Mit dieser Binde, — fordre nun den Beutel, Und weit damit hinweg in asse Welt!
Weit! so vergess' ich dieses hagre Scheusal, Bin frei; dann mag mich Graf und Konig suchen, Ich lache ihrer! — Graf! Graf Limosin!

Limofin tommt berein.

Limofin.

Ihr habt es -?

Theodor.

34.

Limofin.

Bar's ungeschehen.

Theodor.

Schweigt!

Den Beutel ber, mein Freund, ben Zauberbeutel!

Limofin.

hier ift er.

Theodor faft hinein, fiebt ibn an. Bic?

Limofin. Bas meint Ihr?

Theodor.

Ihr halunke! Ihr lump'ger Schuft! Jum henkersknecht, jum Morber Bar ich Euch gut genug, nun, nach ber That Habt Ihr die freche Stirn, mir diesen Quark, Dies Leber herzuwerfen? Meint Ihr denn Ich sei noch dummer, als der Blodsinn selbst?

Limofin.

herr Theodor, ich habe faltes Blut, Allein die Worte, — zeigt den Beutel her — Beim himmel, bei dem heiligsten beschwör' ich, So eben schöpft' ich noch das Gold heraus — Und nun —

Theodor siebt.

Rein Wort, Ihr Schurfe! biefer Degen Soll Guch ben Weg zur Solle ploglich zeigen, Run geht's in einem hin! —

Limofin.

3war bin ich alt, Doch ist mein Schwerdt so spis und scharf wie beins! Theodor.

Tobt! Tobt! Du mußt von meiner hand hier fallen.
III, Band. 32

Limofin nebt.

So gelt' es benn ; bas wilbe Spiel bes Morbs! fle fechten, drangen Setummet.

Ronig brangen.

Schlagt ein! brecht ein die Thur! die Shar wird aufgebrochen.

Es treten ein ber Ronig, Agrippina, Gefolge.

Konig.

Ha! was ift das?

Bo ist mein Andalosia? Weh! zu spåt! Er ist ermordet. — Ber hat das gethan?

Limofin auf Cheodor jeigend.

Der Bofewicht. - O, ich bin bin!

#### Theodor.

Ich war's.

Doch nach der That hat mich der Schuft betrogen. — Ha! daß ein Lump, ein Ragenbuckelnder, So ein bleichsücht'ger, hagrer, lungenkranker — Ich falle — sterbe — jener Sackel — falsch —

Ronig.

Werft sie hinaus, die todten Bosewichter! — Die unten dort die Holle strafen wird! — Den edlen Jungling nehmt, daß seinen Ahnen Wir ihn gesellen, und an seinem Grabe Ihn unfre Trauer ehre. — Ungern nehm' ich Zuruck die Lehen dieser guten Brüder, Die nach erloschnem Stamme mir verfallen.

Agrippina.

Dice ift ber Bauberfacel, ich ertenn' ihn: Die Bofen haben felber fich gerichtet, Denn nach der Bruder Tob ftarb feine Rraft, Das hatten die Berrather nicht gewußt.

# Ronig.

O warum fam ber Knocht bes fremben Morbers Bu spat, vom Tobe meinen Freund zu retten! Mit Thranen kehren wir zur Stadt zurud: So schnell erstirbt bes Lebens Luft und Gluck.

alle gehn ab.

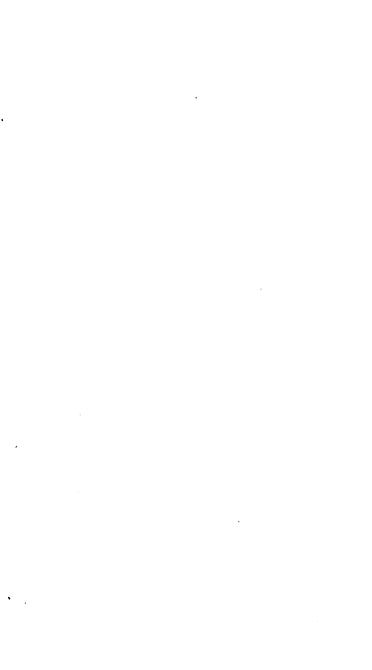

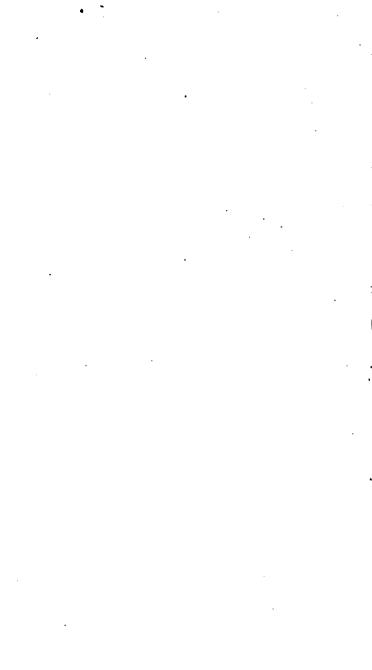

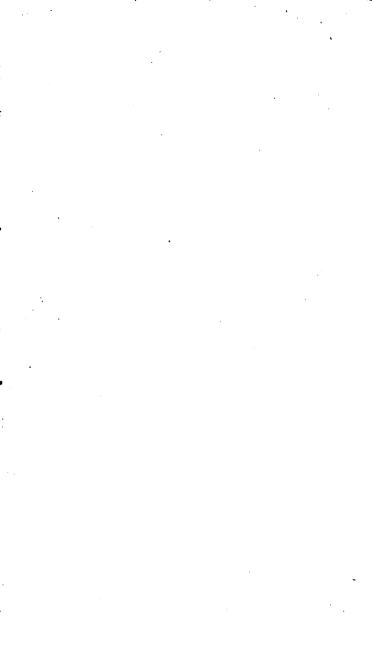





